







# Satyren der Deutschen.

Dritter Theil.

Liscov's Schriften.

Dritter Theil

Berlin, in der himburgifden Buchhandlung. 1806. Status Status

24607

11403 2001110

merlen.

## Inhalt des dritten Theils.

|                                                   | -   |
|---------------------------------------------------|-----|
| Die Bortrefflichfeit und Rothwendigfeis der elens |     |
| den Scribenten, grundlich ermiefen son *          | 3   |
| Unmerfungen in Form eines Briefes über ben Mbris  |     |
| eines neuen Rechts der Natur, welchen der         |     |
| herr Profeffor Mangel ju Roftod in einer          |     |
| fleinen Schrift ber Belt mitgetheilt hat .        | 159 |
| Ern. Joh. Fried. Manzelii primae Linae Iris       |     |
| Naturae vere talis fecundum fanae ra-             |     |
| tionis principia ductae                           | 590 |
| Minmertungen                                      | 437 |
| Rezenfionen                                       | 4%  |

the state of the s and the same and the same of t OF PAST & BUILDING BOUNDED SHEET AND AND AND

Christian Ludwig Liscov's

# Shriften.

Dritter Theil.



Bortrefflichfeit

und

Moht wendigfeit

Der

## elenden Scribenten

grundlich ermiefen

bon

. . .

HORATIUS,

Dicam infigue, recens, adhuc Indictum ore alio ....



#### Borbericht.

Ich finde für nöhtig, meinen Lesern gleich anfaugs zu fagen, daß sie in meiner Schrift lauter neue und unerhörte Sachen finden wer, den. Ich sage dieses mit aller ersinnlichen Strisamkeit, und hoffe, meine Leser werden burch den Augenschein überführet werden, daß ich nicht zu viel geredet habe.

Meine Absicht ift, die Ehre der so genann, ten elenden Scribenten wider ihre Lafterer zu retten, und gründlich zu erweisen, daß biese Art der Schreiber die vortrefflichste und unent, behrlich sen. Es ist dieses ein wichtiges Unsternehmen, welches mich unfägliche Muhe ko, sten wird.

Nec fum animi dubius, verbis ea vincere magnum

Quam fit, et angustis hunc addere rebus honorem. \*)

Allein ich kann es unmöglich langer über mein Berg bringen, eine Art Menschen bulftos zu laffen, ju welcher ich, von Jugend auf, eine gartliche Reigung ben mir gespuret habe. Mein Berg hat es mir immer zugesaget, daß ich einmal feine geringe Rigur unter ben elenden Ocribenten machen murbe, und biefes giebt mir ein unftreitiges Recht, mich biefer geplage ten Leute anzunehmen, und biefelbe fo nache drucklich, als es mir immer möglich ift, wiber ihre Verfolger zu vertheidigen. Bor mir hat hieran fein Mensch gedacht, und wofern ich die Welt recht fenne: so wird sich, wenn ich meinen Dand nicht aufthue, wohl feiner bes Schadens Josephs annehmen.

Man muß gestehen, man will ober will tiicht, daß es in der Belt gang verkehrt juge,

<sup>&</sup>quot;) Virgilius Georg. Lib. III.

be. Wenn irgend ein mahrhaftig guter Scrie . bent von unverständigen und neibischen Leuten angegriffen wird: fo findet fich gleich ein tapfes rer Ritter, ber fur einen folden Dann ete nen Opeer bricht; aber dem Jammer ber elene ben Scribenten fiebet man mit Lachen gu. Miemand eilet ihnen in ihrer Noht zu Gulfe. Und es ift doch gewiß, daß die elenden Scrie benten, eben barum weil fie elende Ocribens ten, und ihre Berdienste und Bollfommenhels ten nicht fo fichtbar find, einer Bertheidigung por andern bedurfen; bingegen ein unftreitig auter Scribent burch feine eigenen, und in bie Sinnen fallenden Berdienfte wider den Une griff seiner Reider hinlanglich beschüßet wird. Solche Leute brauchen feiner Bertheibigung, und Baple murde boch mobl Baple bleiben, wenn man gleich einen eigensinnigen Croufat, ju feiner eigenen Ochande, wiber ihn muten lieffe. W. . . St. 1 St. 14. C.

Indeffen nimmt man fich ber guten Scriebenten an, und fpottet ber elenden, wenn fie verfolget werben. Ich finde barin feine Bil-

ligfeit: Aber ich mundere mieh boch über dies fes unformliche Betragen ber Gelehrten nicht. Ich weiß, diefe herren find gemachlich; und es kostet unstreitig weit mehr Dube, Dinge au beweisen, die nicht den geringften Schein der Bahrheit haben, als gewisse und offenbare Mabrheiten zu behaupten. Es ift alfo gar naturlich, daß sich viele finden, die sich Dabe geben, eine offenbare Unichuld zu vertheidigen; fein einziger hingegen, ber fich angelegen fenn laffe, die unfichtbare Bortrefflichfeit der elens ben Scribenten fichtbar ju machen. Jenes ift eine ichlechte Runft; dieses aber ungemein ichwer.

Bas ist es bann Wunder, daß bis auf den heutigen Tag noch niemand, zum Besten der elenden Seribenten, die Feder angesehet hat? Die guten Seribenten, die am geschickteften dazu wären, werden es nimmer thun. Der Neid läßt es ihnen nicht zu. Sie sind nur gut in Bergleichung mit den schlechten: und also ersordert es ihr eigener Bortheil, die elenden Seribenten immer verächtlicher, und

fich, durch beren Erniedrigung, groß ju mas den. Die elenden Geribenten felbft legen die Sande in den Schoof, und laffen alles über fich ergeben, ohne einmal zu muchsen. Ber fann ihnen dann belfen? Warum find fie fo trage, ihre eigene Ehre ju retten? Ich folle te nicht mennen, daß eine gewiffe Schamhaftigkeit sie abhalte, den Beweis ihrer Unschuld und Vortrefflichkeiten ju unternehmen. Ich geftebe, es ift derfelbe fdwer, und erforbert eine ziemlich harte Stirn: Allein die elenden Scribenten haben wohl eher verzweifeltere Din: gen unternommen, ohne roht zu werden, und Cabe behauptet, die der Bernunft ichnurftracts entgegen zu laufen scheinen. Es mare bem: nach eine unzeitige Blodigkeit, wenn Leute, die so oft die Grenzen der Schamhaftigkeit überschritten haben, sich schämen wollten, sich wider ihre Berfolger zu vertheidigen, blog dars um, weil es unvernünftig und unmöglich icheis net. Bum wenigsten find fie, wenn es auf bie Chre eines jeden unter ihnen insonderheit an: tommt, so lecter nicht. Dichte ift empfindli:

cher, rachgieriger und wütender, als ein elens der Scribent. Wie groß, wie sichtbar und augenscheinlich der Fehler auch ist, den ein solcher Mensch begangen hat, so wird er doch hartnäckigt vertheidigt, und Vernunft, Billigskeit und Schamhaftigkeit mit Füssen getreten. Nur die allgemeine Noht nimmt sich keiner zu Herzen. Soll man sich der annehmen, so ist man blode und verzagt. Ein jeder sorget nur für sich, und daher geht es den elenden Scrisbenten nicht anders, als den alten Britten, dum singuli pugnant universi vincuntur. \*)

Mir gehet bieser verwirrte Justand, in welchem sich meine Brüder befinden, ungemein nahe: und ich wollte, ich weiß nicht was, dars um schuldig senn, wenn ich dieses Uebel heben könnte. Ich will sie zu dem Ende hiemit brüs derlich ermahnet, und ben den Ohren des Mis das beschworen haben, auf eine genauere Bersbindung bedacht zu senn. So lange wir nicht näher zusammen treten, und mit vereinigten

<sup>\*)</sup> Tacitus in Vita Agricolae.

Rraften unfern Lafterern widerfteben: fo merben wir mohl, bis ans Ende der Welt, in ber Berachtung bleiben, worin wir, durch unfere eigene Dachläßigfeit ben andern Gelehrten ges rabten find. Es ift unmöglich, daß auch ber elendefte Scribent eine fo offenbare Babrheit in Zweifel ziehen follte: Aber darum befürche te ich boch, mein wohlgemeinter Rabt werde ben meinen Brudern Schlechten Gingang finden. Denn, wofern ich die schlechten Scribenten recht kenne: so stehen der, von mir vorgeschlas genen, genauern Berbindung fast unüberwinde liche Schwierigkeiten im Bege. Goll fie vor fich geben, fo muß unter ben elenden Ocriben. ten eine groffere Ginigkeit und Bertraulichkeit eingeführet werben. Die ift dieses aber mog: lich, fo lange die elenden Ocribenten einander nicht recht fennen? Ja wie ift es angufangen, daß fie mit einander befannt merben? Die elenden Ocribenten find zu allen Zeiten die Gegenfuffer der flugen gewesen. Da nun, wie Cicero gar wohl faget, niemand, als ein' weiser Dann, erfennen fann, ob ein anderer

weise sen: Statuere quis sit sapiens vel maxime videtur esse sapientis; \*) so folget une widertreiblich, baß ein elender Geribent gang unfabig fen, seine Bruder zu kennen. Ich geftebe, es giebt elende Scribenten, die manche mal gar wohl erkennen, daß dieser oder jener ein elender Scribent fen; aber diefes ftoft meis nen Ochlug nicht um: Genug, daß sie, überhaupt zu reden, gang wunderlich von dem Wehrte der ihnen vorfommenden Schriften ur theilen, und auch selbst diejenigen, die fie für elende Scribenten halten, nicht für ihre Brus ber erkennen. Denn dieses konnen fie nicht thun, weil fie fich selbst nicht fennen. Dichts ift gut ober schlecht, ale in Bergleichung mit einer andern Sache. Und die bofen Scriben. ten find, dem Grade nach, eben fo fehr une terschieden, als die guten. Es ist also gar naturlich, daß ein jeder elender Scribent durch den geringften Borgug, den er etwan vor et: nem andern zu haben vermeinet, verführet

<sup>\*)</sup> Cicero Acad Quaest. Lib. IV.

wird, fich felbst unter die guten ju gablen. Der fleine und fast nicht ju merkende Unters Schied zwischen Philippi und Rodigaft giebt bem erften, wie er glaubt, Recht gu benten, er fep etwas, und über einen Menichen ju lachen. ber doch fein Bruder ift. Man fann nicht leugnen, er fann diefes mit eben dem Rug thun, als einer, der einen andern in einer tiefen Grube liegen fiehet, denfen fann, er befinde fich an einem erhabenen Orte, ob er gleich nur auf ebener Erde ftehet. Und Phie lippi ift nicht der einzige, der fo dentet. Geis ne Bruder find alle fo gefinnet. Es scheinet, die Ratur habe zwischen den guten und elens ben Scribenten einen eben so merflichen Une terschied gemacht, als zwischen den Menschen und den unvernünftigen Thieren.

Pronaque cum spectent animalia cetera

Os homini fublime dedit, caelumque tueri Justit, et erectos ad sidera tollere vultus. \*)

e) Ovidius Metamorph. Lib. I.

Ein guter Geribent richtet allezeit feine Mu gen nach dem Gipfel des Parnaffes. Er bes muhet fich, denfelben zu ersteigen, und fiebet mehr auf diejenigen, welche noch binter ibm find. Ein elender Scribent bergegen macht es gang anders. Gein von Ratur ichwerer Ropf erlaubt ihm nicht, einen Blick nach den Soe ben zu thun, welche die guten Scribenten fich an erreichen bestreben. Er Schauet unter fich. Und weil er bann in den Gumpfen und Abgrunden, mit welchen der Parnag ums geben ift, eine ungablige Menge elender Crea. turen erblicket, die unstreitig noch niedriger stehen, als er: so belustiget er sich an diesem Anblicke, und glaubt, er habe den Gipfel des Parnaffes wirklich erstiegen. Es ift also nicht wohl möglich, daß er diejenigen, die er unter fich in den Tiefen mahrnimmt, für feines glet: chen halten follte. Die grringfte Rluft, die mifchen ihm und feinem nachften Dachbarn befestigt ift, kommt ihm, wegen der naturlis den Blobigfeit seines Gesichts, unermeglich

vor, und macht ihn glauben, er fen unendlich über ihn erhaben.

Der Parnag ift juft fo beschaffen, als bie Leibnitische Ppramide der möglichen Welten. \*) Obermerts bat er ein Ende, unterwerts nicht. Rolalich muß anch der elendeste Scribent ims mer noch Leute finden, mit denen es noch schlechter bestellet ift, als mit ibm, und in de: ren Bergleichung er Urfache bat, mit feinem Buftande vergnugt ju fenn. 3ch gestehe, diefe fuffe Einbildnug ift ber Grund der Bufriedens beit, die einem jeden elenden Geribenten ins. besondere sein Leid verfuffet: Allein ich behaupte, daß fie dem gemeinen Beften der elenben Scribenten nachtheilig ift, eben barum, weil die Befanntichaft, die Ginigkeit, und bas Bertrauen, welche unter den elenden Scribens ten berrichen muffen, fals fie fich ihrer Rein: be erwehren wollen, gehindert, und geschma, chet merben.

36 muniche, daß meine wehrten Bruder

<sup>\*)</sup> Essais de Theodicée pag. 618.

mit mir erkennen, bag der Unterschieb, ber fich zwischen ben elenden Geribenten befindet, nicht wesentlich sen; daß alle, die dem Gipfel des Parnaffes den Rucken gutehren, und in Die Tiefe schauen, wie weit sie auch von ein: ander entfernet find, elende Scribenten und Brider unter einander find ; daß der Unrabt. welchen die guten Geribenten, Die entweder Schon den Gipfel des Parnaffes erftiegen baben, ober noch zu ersteigen trachten, jum Beitvertreib, auf die elenden Scribenten, von threr Sobe herabwerfen, diejenigen ber elen. ben Geribenten, welche ihnen die nachsten find, ja fo mohl, und noch eher treffe, als diejenigen, die noch so weit von ihnen entfer: net find; und daß folglich ein jeder elender Scribent verbunden fen, fich feines Bruders, und wenn derfelbe gleich hundertmal elender ift, als er, anzunehmen. Alsbann murde es um unfere Gachen beffer ftehen. Wir wur: ben auf die allgemeine Gicherheit mit grofferm Ernst bedacht fenn, und mit zusammengeset. ten Rraften unfern Feinden die Spige bieten. Michte, als unfere Zaghaftigkeit, und heuch: lerifche Berftellung, hat unfere Reinde bis, bero mubtig gemacht. Noch hat feiner vor mir das Berg gehabt, ungescheut gu befen: nen, er fen ein elender Geribent; fondern alle meine Brider, von dem vornehmften an, bis auf den geringsten, haben allezeit, so oft fie angegriffen worden, boch betheuret, fie maren gute Scribenten. Gie find fo nieder: trachtig gewesen, daß fie die Grundfaße der guten Scribenten, wider welche fie in allen Beilen ihrer Schriften offenbar bandeln, mis der ihr Gemiffen, als mahr haben gelten laf: fen: Und es ift alfo fein Bunder, daß man fie fo leicht zu Boden geschlagen hat.

Ich schäme mich, so oft ich baran ger benke, und hoffe, meine Brüder werden, durch mein Beispiel aufgemuntert, endlich auf andere Gedanken kommen. Es ist ein: mal Zeit, daß wir die Larve abziehen, und uns in unserm naturlichen Wesen zeigen. Bozu nühet die Verstellung? Warum wollen wir ferner, durch eine unmögliche Bemantelung unserer Schwachheiten, und durch eine schändliche Heuchelen, uns ben unsern Widersachern noch verächtlicher machen? Unser Zustand ist, Gott Lob! noch nicht so verzweiselt, daß wir Ursache haben sollten, mit den unglückseligen Trojanern zu sagen:

Mutemus Clypeos, Danaumque infignia nobis

Aptemus - - - \*)

Was haben wir zu forchten? Sind wir nicht eben so freitbar, als unsere Feinde? Sind wir ihnen nicht an Anzahl überlegen?

Vix hostem alterni, si congrediamur, habemus \*\*)

<sup>\*)</sup> Virgilius Aeneid. Lib. II.

<sup>\*\*)</sup> Virgilius Aeneid. Lib. XII.

3ch habe neulich nur jo ungefehr einen Ueber: Schlag gemacht, und gefunden, bag wir dren Biertheil von der gelehrten Belt ausmachen. Bollte man gar genau rechnen, fo murde noch mehr herauskommen. Ich scheue mich alfo im geringften nicht, den guten Geri: benten hiemit offentlich den Rrieg angukun: bigen, und meine verfolgten Bruder wider fie ju vertheidigen. 3ch werde ihnen nicht beucheln; sondern getroft die Dahrheit fas gen. 3ch werde die Bortrofflichkeit der elenben Scribenten in ein fo belles Licht feten, daß fich hinfort, wie ich glaube, niemand wird geluften laffen, diese unvergleichlichen Manner zu beschimpfen. Und die guten Geris benten merden, fals fie fich felbft nicht muht: willig verblenden wollen, durch meine Schrift überzeuget werden, daß nicht wir, fondern fie, des rechten Reges verfehlen, und daß es eine Thorheit fen, mit unfäglicher Mu: be, auf dem rauben Gipfel eines unfrucht: baren Berges, basjenige Bergnugen ju fu:

chen, beffen wir in den anmuhtigen Thalern, und stillen Tiefen, woselbst wir unsere Wohnung aufgeschlagen haben, ohne alle Ur: beit geniessen. Die guten Scribenten haben die Gewohnheit, daß fie allemal eine richtige und vollständige Berschreibung von derjenigen Sache geben, die sie abhandeln wollen, und aus dieser Beschreibung alstann die Schlusse machen, die zu ihrem Zwersche dienlich sind. Sie wissen sich recht groß mit diesem Versahren, weil sie glauben, daß, auf solche Art, alle Zwendeutigkeit am besten vermies, den werde, und ihre Schristen denjenigen Grad der Bolltommenheit erlangen, den sie haben mus; sen, wenn man sie loben soll.

36 will ihnen diese angenehme Einbildung gerne taffen: Aber ich glaube, ihr eigen Gewissien wird ihnen sagen, daß ihre Art gu schreiben bochft mubfam sen, und fie nicht nur vieler Frensbeiten beraube, sondern ihnen auch manche, gur

Beit ber Aufechtung unentbehrliche, Ausflucht be: fdneide. Meine portrefflichen Bruder jum mes nigften haben es ju allen Beiten fur eine uners trägliche Laft, und ichandliche Sclaveren gehalten, baf ein Scribent allemal verbunden fenn follte, feinen Lefern deutlich ju fagen, mas er haben wolle; und ich hatte alfo, wenn ich arg wollter vollige Frenheit, nicht ju fagen, mas ich durch einen elenden Scribenten verftzhe: Allein weil ich beforgen muß, daß unfere Widerfacher baber Unlag nehmen mochten, meine Schrift, ihrer Grundlichkeit und Bortrefflichkeit ungeachtet, ben der Welt, als ein verworrenes Bemafche, auszu: fcrenen; fo will ich mich, diefesmal, meines Rechts begeben, und eine Beschreibung eines elenden Scribenten gum Grunde meiner Abhand: lung legen, mit welcher alle Belt gufrieden fenn wird. Ich bitte aber meine Bruder um Berges bung, daß ich dem loblichen Bertommen, meldes ben uns fo viel gilt, als ein Befege, entgegen handele. Gie tonnen glauben, daß ich mich, bloß au ihrem Beften, fo tief herunter laffe, und ich verspriche beilig, mich, in andern Rallen, fo gu bezeigen, als es einem elenden Scribenten von Rechts und Gewohnheits wegen, gebühret. 3ch fdreite hierauf, ohne fernere Beitlauftigfeit gur Sade felbft.

Wer unter die guten Scribenten gerechnet fenn will, der muß vernunftig, ordentlich, und giers lich ichreiben: In beffen Schriften also weder Vernunft, noch Ordnung, noch Zierlichkeit anzus, treffen ift, der ift ein elender Scribent.

36 glaube nicht, daß jemand an diefer Bes fdreibung mas auszusegen haben wird; fle muß nohemendig allen' meinen Lefern gefallen, und mich in ihren Augen gu einem Bunder machen, meil ich jo ehrlich bin, und ungescheut befenne, mas meine Bruder bisbero jo mubjam haben gu verbergen gesuchet. 3mar febe ich vorher, daß unfere Berfolger über meine Aufrichtigfeit lachen, und fich einbilden werden, es fen unmoglich, nach einer fo offenherzigen Betenntnif, das geringfte gur Bertheidigung der elenden Scribenten vorzus bringen: Allein ich bin auch verfichert, daß ib: nen die Luft ju lachen mohl vergeben wird, wenn ich ihnen deutlich beweifen werde, daß eben die Mangel, welche fie den elenden Scribenten por: werfen, und welche ich nicht gu leugnen begehre, meine Bruder, und mid, portrefflich, und uns entbebrlich machen. Diejer Beweis wird ihnen durch die Seele gehen, und ihres Spottens und Lafterns ein Ende machen. Zu dem Ende nehme ich alles, was fie uns, auch in der größten hiße ihres Eifers, vorwerfen können, fur wahr und ausgemacht an.

Ich betenne gufrichtig , bag die elenden Scrie benten ohne Bernunft ichreiben. Diefes ift bas ichmere Gebrechen, welches uns in den Augen unferer Feinde fo lacherlich und verachtlich macht. Aber eben das Befdren, fo die Berachter elen: der Schriften darüber erregen, daß die elenden Scribenten ihre Vernunft nicht gebrauchen, be: meifet die Unbilligfeit Diefer Leute. 3ch bitte meine Lefer, unparteniich gu urtheilen: Db es billig fen, uns elende Scribenten um eines feh: lers willen auszuhöhnen, den wir nicht nur mit unfern Reinden, fondern mit dem gangen menfche lichen Geschlechte, gemein haben ? Laffen fich die Menichen in ihren handlungen wohl von der Bernunft regieren? Folgen fie nicht allemal ben thorichten Begierden ihres Bergens? Gie wollen gludlich fenn: Gie wollen vergnigt und lange leben: Gie miffen es auch gar mohl, wie fie es anfangen muffen, wenn fie diefen 3med erlangen wollen. Aber dennoch machen fie fic porfestich

felbft ungludlich, verturgen ihr Leben, und find ihnen felbit die fruchtbarfte Quelle alles Difpers anugens, welches ihnen baffelbe faur machet. Dan tann alfo, ohne Berlegung ber Babrbeit, fagen, daß die Monichen ihre Bernunft nicht ges brauchen. Diejes ift ein Gas, den die Thorheis ten, Die Gitelfeiten, Die Lafter, und der Abers glaube, worinn das menfchliche Geichlecht ver: fallen ift, binlanglich beweisen. Die Schriften der Geschichtidreiber, Doeten, und Beltweisen, find voll von Rlagen über diefes Berderben : Und man hat icon lange angemertet, daß, mer recht vernünftig handeln wolle, gerade das Begentheil von demjenigen thun muffe, mas der großte Saus fe vornimmt. Der Borichlag ift gegrundet; aber es haben fic bod ju allen Beiten menige gefuns den, die Luft gehabt hatten, bemfelben gu folgen. Ich mundere mich darüber eben nicht; denn es wird dagu ein Eigenfinn erfordert, den wenig Leute haben. Man muß febr munderlich fenn, und eine unerträgliche Ginbildung von fich felbft haben, wenn man fic der gangen Belt entgegen fegen, und fich bereden will, man fen alleine flug, und der Reft des menichlichen Beidlechts rafe.

Die kann man cs also den elenden Scribenten verargen, daß sie ihre Bernunft nicht gebrauchen? Sie konnen es nicht thun, ohne die Ehrerbietung zu verlegen, die man dem größten Haufen schuldig. Ich wollte nichts sagen, wenn die Vernunft im menschlichen Leben unentbehrlich ware: Aber so sehe ich nicht, wozu sie nüge.

Es ift gar ju befannt, daß die Weisheit, mo: burch die Bett regieret wird, fehr geringe fen. Parva est sapientia, qua regitur mundus. Es tommt alles auf die Borfebung an. Wir feben, daß die flugiten Unichlage oft gurude geben, uns vernunftige bergegen einen guten Fortgang bas ben, jum beutlichen Beweise, bag es mahr fen, mas der Prediger fagt: "Daß jum laufen nicht hilft fchuell fenn, jum Streit hilft nicht ftart fenn, gur Rahrung hilft nicht geschickt fenn, gum Reichthum hilft nicht Elug fenn. Daß einer ans genehm fen, hilft nicht, daß er ein Ding wohl tonne, fondern alles liegt es an der Zeit und Glud." \*) Die tagliche Erfahrung tann auch einen jeden überführen, daß auch die wichtigften Beichaffte in der menichlichen Gesellichaft ohne

<sup>\*)</sup> Dred. Calom. IX. 11.

Bernunft verrichtet werden konnen. Salomon fagt: \*) daß der Unverstand unter den Gewaltigen fehr gemein fen: und von ihren vornehmsten Bestienten spricht ein heidnischer Poet:

Rarus - - ferme fufus communis in illa Fortuna. Dieje Regel hat unftreitig ihre Musnahme: Aber fo viel ift doch gemiß, daß nicht allemal die Rluge fien am Ruder figen. Bir find jo gut, und glaus ben es. Ihre Gewalt, die aufferliche Pracht, und die ernfthaften und gravitatifchen Gebehrden, mo: durch fie fich ein Ansehen machen, pragen uns eine befondere Chrerbietung ein, und verführen und, fle fur meije ju halten, weil fie groß find; follten wir aber diefe Berren genauer fennen: fo murben wir inne merben, daß ihre Rlugheit an bem gludlichen Ausgange ihrer friedlichen und Priegerifchen Berrichtungen den geringften Uns theil habe, und derfelbe gutentheils dem Gluce guguidreiben fen. Es gereichet diefes ben Grofe fen diefer Melt fo menia gur Schande, bag man vielmehr daraus ihr Bertrauen auf Bott abneh:

<sup>\*)</sup> Pred. Salom. X. 5.

<sup>64)</sup> Juvenalis Sat. VII.

men, und es als den einzigen Bemeis ihres Chrisftenthums anschen tann.

Konnen nun die Regenten, in Rrieg ; und Kries benszeiten, ihr Umt ohne Bernunft, mit Rubm, führen: fo konnen es die Gottesgelehrten noch weit füglicher thun; weil fie berufen find, die Belt durch thorichte Predigten felig ju machen. Sie haben mit Beheimniffen gu thun, darinn fich Die Bernunft nicht mifchen muß, und predigen einen Glauben, dem diefelbe, ohne Ausnahme, ju gehorchen verbunden ift. Die Rechtsgelehrten und Advocaten grunden fich auf willführliche Bes fege, und einen hochftunvernunftigen Schlendrian: fie brauchen also ber Bernunft so wenig, als bie Aerate, die es in ihrer Runft gemeiniglich auf eine zweifelhafte Erfahrung, und auf ein unger wiffes Glud, antommen laffen, Urin beschen, Recepte verschreiben, und gufrieden find, wenn fle ihre Patienten, canonicamente, e con tutti gli ordini, \*) zur Ruhe bringen. Die Beleweis fen icheinen der Vernunft mehr benobtigt au fenn: Allein fie haben fich, ohne Nachtheil ihrer Ehre, derfelben doch allemal wenig bedienet. Cicero

<sup>\*)</sup> Ariftippe de Mfr. de Balzac, p. 96.

jagte schon zu seiner Zeit, es sen keine Thorheit zu erdenken, die nicht einer von denen Beltweis sen behauptet habe: ") und heutiges Tages, da wir so schone Compendia Philosophiae haben, müßte einer ein Narr senn, wenn er ohne Noht seine Bernunft abnutzen wollte. Hat er nur so viel Gedachtnis, daß er eines dieser heitsamen Bü; der auswendig lernen kann, und Mauls genug, wieder her zu beten, was er gelernet hat, so ist er geborgen.

Da man nun ohne Vernunft ganze Boller res gieren, Lander erobern, Schlachten gewinnen, Geelen bekehren, Achtshandel entscheiden, Pillen drechseln, Recepte verschreiben, und ein Belts weiser senn kann: so mochte ich wohl wiffen, warum es dann nicht erlaubt senn sollte, ohne Bernunft ein Buch zu schreiben? Es ware viel, wenn die Vernunft zu einer Sache von so wenis ger Wichtigkeit unentberlich senn sollte, da man doch ohne dieselbe die größten Thaten verrichten kann. Ich glaube es nicht, und halte es für eine

Officero de Divinat. Lib. Il. nescio quomodo nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo Philosophorum.

Simmel: fcrepende Unbilligfeit, daß man uns elenden Scribenten eine Laft auflegen will, Die niemand mit einem Finger anzuruhren Luft hat.

Wenn unjere Feinde es redlich mit der Bernunft mennten : fo wurden fie, ohne Unterichied, wider alle diejenigen eifern, melde fich durch ihre Thaten als Berachter berfelben bezeigen, und nicht bloß uns arme Leute aus der ungahligen Menge Diefer Berachter auslippen, um an uns ihren Eifer auszulaffen. Allein fo hat alle Welt die Frenheit, die Bernunft jo geringe ju achten, als es ihr beliebt; nur uns will man es nicht pergonnen. Unvernunftige Thaten laffet man uns geahndet hingehen; aber eine unvernunftige Schrift au machen, ift eine unvergebliche Miffethat. Auf eine folche Schrift find alle Pfeile der guten Scri: benten gerichtet, die fich doch fonft, wie die Er: fahrung lehret, eben fein Gemiffen machen, die Bernunft, fur deren Chre fie eifern, in ihrem Leben und Mandel aufs grobite gu verlegen. 200 Diefes nicht Muden feigen und Cameele verschlus den ift, fo meiß iche nicht.

Indeffen haben wir eben nicht Urfache, uns über diefe Unbilligfeit zu betrüben. Denn eben diefes widersinnige Betragen unserer Feinde muß

au unserer Rechtsertigung dienen. Sie geben eis nestheils dadurch zu erkennen, daß es nicht alles mal nothig sen, seine Bernunft zu gebrauchen, und konnen also unmöglich eine gute Ursache ansschien, warum sie es von uns, als eine unumzgängliche Nohtwendigkeit, fordern; und andernetheile kann man daraus, daß sie zu Thorheiten von anderer Gattung, als die unsern, sill schweizgen, und ben Gelegenheit dieselbe mit machen, deutlich abnehmen, daß ihr eigen Gewissen ihnen sage, wie schädlich es sen, der Bernunft in allen Stucken zu solgen.

Einer, ber das Augluck hat, so weit zu versfallen, beraubet sich selbst alles Bergnügens, dessen ein Mensch hier auf Erden geniessen kann. Denn die tiefe Einsicht, welche er, durch einen unmäßigen Gebrauch seiner Bernunft, in den wahren Behrt aller irdischen Dinge bekömmt, benimmt ihm gewisse Borurtheile, ohne welche man nicht glücklich senn kann. Montaigne sagt: ") Un ame garantie de prejugé, a un merveilleux avancement vers la tranquilité. Und das her sehen wir auch, daß der Pobel, der sich be-

<sup>\*)</sup> Effais de Montaigne Liv. ll. Chap. 12. p. 315.

gnuget, alles nur von auffen angufeben, mit bem gemeinen Laufe ber Welt gufrieden ift, und die Mubseligfeit des menschlichen Lebens, worüber die Bernunftler jo bergbrechend feufgen, taum ems pfindet. Bu diefer glucklichen Bufriebenheit tann ein Menich, der feiner Mernunft Gebor giebt, nicht gelangen. Die Eitelfeiten und Thorheiten der Welt muffen ihm nohtwendig Berdruf und Etel ermeden. Alle Ehre, aller Bortheil und alles Bergnugen, fo die Belt geben fann, ift in feinen Alugen gar ju verachtlich, als baf er bars nach trachten follte. Er fpricht: Die Belt per: gebt mit ihrer Luft. Die gange Ordnung der Ra: tur ift ibm gumider. Er tadelt diefelbe und ameis felt, ob die Ratur, mutterlich, oder als eine Stiefmutter, mit uns gehandelt habe, parens melior homini, an triftior noverca fuerit? \*) Ja feine Schwermubt und Bergweifelung fteiget bise weilen fo hoch, daß er behauptet, das befte fen, gar nicht gebohren werden, oder doch bald wie: der fterbrn. \*\*)

211

<sup>\*)</sup> Plinius Hift. Nat. Lib. VII, in procem,

<sup>\*\*)</sup> Plinius l. c. multi extitere, qui non nasci optimum censerent, aut quam ocyssime aboleri.

Alle diese traurigen Gedanken ruhren aus dem Gebrauche der Bernunft ber. Wie kann aber mit diesen Einfallen die Glückseitzleit bestehen, nach welcher alle Menichen trachten? Mich deucht, diesenigen, die ein glücklicher Mangel von Nacht, denken vor so.chen schwermühtigen Grillen sichert, haben nicht Uriache, Leute zu beneiden, die mit einer so verdrießlichen Weisheit begabet sind.

36 verlange jum wenigiten nicht an ihrer Stelle ju fenn; mas fie auch von ihrer Gludfes ligfeit ichmagen. Denn das Mittel, wodurch fie gludlich werden wollen, ift im bochften Grade laderlich. Gie fagen, man tonne nicht füglicher und cher gur Gemuhteruhe, oder gu einer bestan: Digen Bufriedenheit, gelangen, ale menn man fic bemube, feine Begierden einzuschranten, und au dampfen. Aber tommt diefer Borichlag mobil viel fluger heraus, als wenn ich einem, ber Ropfichmergen hat, rahten wollte, er folle fich ben Ropf abhauen laffen? Und tonnte man wohl bef: fer von der Schadlichfeit der Bernunft überfüh: ret merden, als wenn man fiehet, mas fie vor verzweifelte Lehren giebt?

3d bitte meine Lefer, fich mit mir das Elend und die Bermirrung vorzustellen, die nohtwendig erfolgen murben, wenn die Begierben gedampfet maren, und die Bernunft frene Sande hatte. Das gange menichliche Beichlecht murde badurch in eine Urt von Schlaffucht verfallen. Ich ges Rebe, es unterbliebe aledann viel Bojes: Allein es murde auch wenig Gutes ausgerichtet werden; weil man gar nichts thun wurde. Si la raifon dominoit fur la terre, fagt einer von unfern draften Keinden, il ne s'y passeroit rien. On dit que les Pilotes craignent au dernier point ces mers pacifiques, on l'on ne peut naviger, et qu'ils veulent du vent, au hazard d'avoir des tempêtes. Les passions sont chez les hommes les vent qui sont necessaires pour mettre tout en mouvement, quoi-qu'ils causent souvent des orages. ")

Der Endzwed aller menschlichen handlungen ift Ehre, Bortheil und Lust. Wenn der Mensch ohne Ehrgeiz, Geldgeiz und Wollust mare: so wurde er stille figen, und die hande in den Schook legen. Ich begreife also nicht, wie es möglich fen, daß kluge Leute sich so große Bortheile von dem Siege der Bernunft über die Affecten ver:

<sup>\*)</sup> Fontenelle, Dialogues des morts, p. 141.

sprechen konnen; da es doch so offenbar ist, daß ohne die Affecten nicht eine tugendhaste That ver, richtet werden kann. Montaigne nennet sie mit Necht: des piqueures er sollicitations acheminans l'ame aux actions vertueuses; \*) und scheuet sich nicht, qu behaupten, daß eben die Unordsnung, welche die Uffecten in unserm Verstande anrichten, uns tugendhast mache. Par la dislocation que les passions apportent à nôtre raison, nous devenons vertueux. \*\*)

Ich mochte wohl wiffen, ob fich, wenn die Begierde nach Ehre und Reichthum von der Ver, nunft unterdrücket und ganglich aus der Menichen Heizen ausgerottet ware, jemand finden wurde, der Luft hatte, fur das Bite des Staats und der Nirche zu wachen? Db wohl jemand jo treuher; zig jenn wurde, daß er fein Leben für fein Basterland wagte? Ja ob wohl, welches zur Bestehaung unjerer Feinde das meiste thut, die gusten Sectionten sich die Muhe geben wurden, die Welt durch ihre herrtichen Schriften zu erbauen. Ich glaube es nicht, und bin, was die guten

<sup>&</sup>quot;) Montaigne 1. c. p. 431.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p- 432.

Scribenten infonderheit anlanget, feste versichert, baf fie, wenn die hoffnung des Lobes fie nicht gum Schreiben reigte, Jahnftocher aus ihren Ferdern machen, und wir nummer das Bergnugen haben murben, eine Zeile von ihnen zu sehen.

Und bennoch ichamen diefe Leute fich nicht, von une ju verlangen, daß wir die Bernunft ges brauchen follen, die fie felbft, fo oft fie ichreiben, aus den Augen fegen muffen, die alle Tugend aufhebet, allen tapfern und gum Beften des Staats und der Rirche nohtigen Unternehmungen entgegen, und gar fo ichablich ift, bag man, ohne Befahr ju irren, fagen tann, fie murbe, wenn fle einmal über die Uffecten die Oberhand befom: men follte, die allergefährlichste Beranderung, fo jemals in der Belt geschehen ift, verurjachen, und das unterfte gu oberft febren. Denn wenn Die Menichen fich nicht mehr von ihren Uffecten regieren lieffen, fondern bloß der Bernunft folg: ten: fo mare es um die Thorheiten geschehen, denen wir einzig und allein unfere Berfaffungen und gute Ordnungen ju danken faben. Go bald ein jeder ungezwungen thut, mas er ju thun ichuldig ift, und frenwillig, wie es die Bernunft erfordert, die Regeln der Berechtigteit, Der Ehr: barteit und des Bobistandes beobachtet, braucht man weder Strafe, noch Belohnung, noch Er: mabnung; folglich meder Regenten noch Lehrer. Ein all gemeiner und immermahrender Bebrauch ber Bernunft führt einen bestandigen Frieden mit fich, und ichlieff t allen Rrieg, allen Greit und alle Uneinigkeit aus. Dian braucht alfo meder Coldaten, noch Richter, noch Advocaten. Gallt Die Begierde nach Reichthum meg, fo liegt aller Sandel und Mandel. Und wie viele Menichen find nicht in der Welt, die fich blog von der Wolluft und dem thorichten Sochmuhte anderer nahren? Alle dieje ehrlichen Leute murden aber an den Bettelftab tommen, wenn das menfchliche Geichlecht flug werden, und der Bernunft gu fol: gen anfangen follte.

Mich beucht, es erhellet hieraus deutlich, daß keine Republik ben dem Gebrauche der Bernunft bestehen konne, und daß eine ganzliche Dampfung der Affecten und Ablegung der Thorheit den Unsterschied zwischen Obrigkeit und Unterthanen aufs hebe, und alle Stande der bürgerlichen Gesells schaft zu Grunde richte. Was soll man also von solchen Leuten denken, die so sehr auf den Gesbrauch der Bernunst dringen? Läßt es doch nicht

anders, als wenn ihnen alle Ordnung und alle gute Berfaffungen guwider find. Wollte man ih, nen Gehör geben, und fie rabten laffen: jo wur, den fie uns in turgen gu vollständigen hottentot; ten machen.

Sch fage diefes nicht, um unfere Feinde, Die quten Scribenten, in ubeln Ruf gu bringen, und fie als gefahrliche und bem gemeinen Defen Schadliche Leute vorzustellen. Das fie mir auch por Bloffe geben: fo fen es boch ferne von mir, daß ich das Unrecht, welches fie uns elenden Scribenten gufugen, auf eine fo graufame Art rachen follte. 3ch bin gewiß von ihnen verfichert, daß fie fo boje Abichten nicht haben, und glaube, daß fle por den enticklichen Kolgen ihrer Lehre felbft erichrecken. Gie murden am aller menigften ihre Rechnung daben finden, wenn wir uns ent: ichtieffen follten, unfere Tho beiten abzulegen, und hottentotten gu merden. Denn die hotten: totten ichreiben nicht, und lejen teine Bucher, fie mogen auch jo gut geichtieben fenn, als fie mol: len. Und man tonnte aufo den guten Geribenten keinen argern Voffen thun, als menn man, wie fle es haben wollen, die Bernunft aufs bochfte triebe. Ich glaube nicht, daß fie diefes Unglud jemals erleben werden. Denn was man auch von dem menichtichen Geschlechte sagt: so habe ich doch eine viel zu gute Mennung von demselben, als daß ich glauben sollte, es werde so einfältig senn, und sich entschliesien, klug zu werden, und die Thorheiten abzulegen, ben denen es sich aller mal so wohl besunden hat. Wenn demnach auch die Absichten der guten Scribenten noch so bose waren, so hatte man doch keine Ursache dawider zu eisern; weil nicht zu besorgen ist, daß die Welt ihrem versuhrerischen Geschwäße Gehör gesben werde.

Meine Midersacher können also glauben, daß alles, was ich bisher wider sie geschrieben habe, nicht auf ihre Verunglimpfung ziele. Ich bin zu: frieden, wenn meine Leser nur erkennen, daß die Vernunft schädlich sen. Ich habe dieses, beucht mich, klärlich erwiesen, und getraue es mir, ge, gen unsere Feinde zu behaupten, wenn ich auch gleich zugäbe, daß die bürgerliche Gesellschaft durch einen unmaßigen Gebrauch der Vernunst nicht aufgehoben werde. Denn es bleibt doch alz lemal gewiß, daß die Vernunst eine Eigenschaft ift, die einen Menschen sehr ungeschieft macht,

em Glied der burgertichen Gefellichaft und ber wahren Rirche gu fenn.

Ein Burger muß gehorchen, und ein Chrift muß glauben. Wer feiner Bernunft nachhanget, der taugt ju benden nicht. Gens qui jugent, fagt Montaigne, \*) et contrerollent leurs juges, ne s'y soumettant jamais deuëment. Combien et aux loix de la Religion, et aux loix politiques, se trouvent plus dociles, et ailes à mener, les esprits simples et incurieux, que ces esprits surveillans, et pedagogues des causes divines et humaines? Die viel Bojes tann alfo die Bernunft in dem Staate und der Rirde nicht ftiften? Ber uber die Befehle der Dbrigfeit gru: belt, und fie por den Richterftuhl feiner Bernunft ftellet, muß fie nohtmendig ichlecht beobachten, wenn fie ihm unvernunftig fcheinen. Daber ent: ficher dann ein Ungehorfam und eine Biderfpen: ftigfeit gegen die Obrigfeit, die endlich gu einer offenbaren Rebellion ausschlagen und einen gane gen Staat umtehren fann. Dan tann aljo fagen, daß die Bernunft die einzige Quelle aller Robel: lionen fen, und noch ift fein Rebelle gemejen, ber

<sup>\*) 1.</sup> c. pag. 313. 514. 11 11 1. 11 1.

nicht feinen Aufftand Dadurch zu beichonigen gefuchet hatte, daß die Brieble feiner Obern ungerecht und folglich unvernünftig maren.

Wer fich zu tlug bunget, feinen genilichen gub: rern einfaltiglich und blindlings gu folgen, ber tit nicht geichteft jum Reiche Gottes, geraht auf Irrmege, und verfallt endlich in das abidbeuliche Lafter der Regeren. Und gejegt, er verfallt fo weit nicht, fo ift boch auch ber geringfte Biber: fpruch einem Geiftlichen verdrieflich; denn da diefe ehrwurdigen Verjonen von der Wahrheit ihrer Lehren, und die Aufrichtigkeit und Unichuld ihrer Abfichten überzeuget find: fo muß es fie nohtmen: dig ichmergen, wenn man fie mit vernunftigen Emmurfen angftiget, und alles, mas fie fagen, meiftert. Die Bernunftler thun diejes. Bie ubel wurden alfo unfere Cehrer nicht dran fenn , wenn alle ihre Buborer ihrer Bernunft gu vielen Bil len lieffen? Gie murden mit gurcht und Bittern Die Cangel betreten, und ihr Aint mit Geufgen thun; welches uns doch nicht gut ift.

Richt allein aber die Gentlichen murden ben einem allgemeinen Gebrauche der Bernunft ubel fahren; fondern es murden auch andere Profesio: nen ihre Rechnung nicht daben finden. Man be:

denke nur g. E. ob, wenn die Menfchen ihre Ber, nunft allemal gu Rahte gogen, die Nichter und Advocaten wohl das liebe Brodt haben wurden? Ein jeder wurde tieber einen geringen Schaden leiden, und fich mit seinem Widersacher in der Gute vertragen, als fich in einen langwierigen Proces eintaffen, der, wie es die Erfahrung lehret, alle, mal zum Reiderben bender Partenen gereichet.

Maren die Leute flug, fo murden die Mergte fchmat beiffen muffen.

Si tout le monde avoit l'esprit de se conduire Remede et Medecin seroit peu de saison.\*)

Ein Aranfer wurde seine Natur walten lassen, und mit Mr. de Fresny \*\*) sprechen: Quand un malade laisse tout saire à la nature, il hazarde beaucoup: quand il laisse tout saire aux medecins, il hazarde beaucoup aussi: mais hazard pour hazard, j'aimerois mieux me consier à la nature, car au moins on est sûr, qu'elle agit de bonne soi, comme elle peut, et qu'elle ne trouve pas son compte à faire durer les maladies. Diese Gedansen sind vernunstig; aber wur:

<sup>\*)</sup> Je ne sai quoi, pag. 151.

<sup>\*\*)</sup> Amusement serieux et comique, pag. 49.

den nicht die Aerzte, wenn alle Leute fo bachten, ihren Patienten, die fie vorangeichter haben, in turger Zeit, fur Junger, in jene Belt folgen muffen?

3d überlaffe meinen Lefern por fich felbft nach: audenten, mas andere Sandthierungen, die ich bier, Weitlauftigfeit ju vermeiden, mit Gull: fdmeigen übergehe, por Bortheil von dem Bes brauche der Vernunft gu hoffen haben? Und frage nunmehr unjere Berfolger: Db der Mangel ber Bernunft, den fie in unfern Schriften mabrneh: men, ein folder hauptmangel fen, daß mir des: falls perdienten, ausgezischet zu merden? und ob es nicht vielmehr an uns zu loben fen, daß wir eine Rraft ber menichlichen Geele, die im gemeis nen Leben nichts nuger, in dem Staate und in ber Kirche fo vielen Unfug anrichtet, und alle aute Ordnungen und Berfaffungen aufh bet, fo viel an une ift, ju unterdrucken bemubet find? Laft es ihnen ihre Sarmadigfeit und eingebildete Beisheit nicht gu, bieie Frage io gu beautworten, ale es die Wichtigkeit der Grunde, mit welchen ich bas Berfahren meiner Bruder gerechtfertiget habe, ju erfordern icheiner: 10 hoffe ich doch, fie werden fich eines beffern befinnen, wenn ich ihnen

vorsielle, daß wir etende Scribenten, wenn man unsere Schriften recht ansiehet, nichts mehr thun, als daß wir einfaltiglich dem guten Nahte folgen, den einige der guten Scribenten, schon vor langer Zeit, der Welt gegeben haben.

Giner der besten Scribenten, den ich, au Be: ichamung meiner Widerfacher, icon oftere anges führet habe, fagt ausbrudlich: Die Bernunft felbft erforderte, daß man bem menichlichen Ber: ftande jo enge Grangen fege, als nur immer moge lid ift. On a raison de donner à l'esprit humain les banieres les plus contraintes qu'on peut. " Er will, daß man diefes auch in Unfes hung der Wiffenichaiten, und folglich auch ber Schriften thun joll, in welchen man die Wiffens fcaften vortragt. En l'einde, fahrt er fort, comme an reste il lui faut compter et regler les marches, il lui faut taillet par art les limites de la chasse. \*\*) Ja er bekennet aufrichtig, daß die Mernunft ein gefdheliches Wertzeug in ber Sand desjenigen fen, der fich derfelben nicht mit Bernunft, das ift, ordentlich und magig, ju

<sup>\*)</sup> Montaigne l. c. p. 413.

<sup>\*\*,</sup> Ibid. p. 413. 414.

gebrauchen meiß C'est un outrageux glaive à son possesseur même que l'esprit, à qui ne sçait s'en armer ordonnement et discretement. ') lind râtit dehero, man solle sie, so viel als immer méglich sit, im Jaum halten. Et n'y a, sabit et sort, point de beste, à qui il saille plus justement donner des orbieres pour tenir sa veur sujette, et contrainte devant ses pas, et la garder d'extravaguer ny ça ny la, hors les bornieres que l'usage et les loix luy tracent. ')

Go wollen es unfere Feinde selbst haben! so machen wirs; und machen es ihnen doch nicht recht Wir mußten aber sehr einfaltig senn, wenn wir, da numehro ihr Eigensinn und ihre Unbil, ligkeit so klar am Tage lieget, uns groß bekummern wollten, ob ihnen unsere Auffahrung gefalle oder nicht. Laß sie sagen, was sie wollen. Wir konnen mit dem Zeugnesse unsers Gewissens zusrieden senn, welches uns saget, daß wir auf dem rechten Wege sind. Und wie konnte man auch sicherer gehen, als wenn man denen solget, die ihr Amt verbindet, für die Geelen zu sorgen,

<sup>\*)</sup> Montaigne l. c. p. 414.

to) lbid.

und die also am geschickeifen find, von den Kraf, ten der Geele zu urcheilen, und uns Regeln zu geben, wie diesetben ohne Gesahr gebrauchet wers den können? Diese Gectsorger nun sehen die Bernunit, eben wie Montaigne, als ein wildes, unbandiges, reissendes und gefährliches Thier an, dem man Zaum und Gebiß ins Maul legen muß, und mit welchem nicht auszukommen ift, wosern es nicht an eine ftarke Kette geschlossen wird.

Es ist mahr, fie find über die Lange diefer Rette fehr uneinig: Allein darinn ftimmen fie doch alle iberein, daß die Bernunft angeschloffen fenn muffe. Nur mit diesem Unterscheid.

Einige wollen, die Nette muffe fein lang senn, damit die Bernunft, ben einer maßigen Frenheit, ihre Hande desto geduldiger trage. "Ein Netten: hund, sprechen sie, der gar zu lurz angebunden ist, giebt sich so leicht nicht zusrieden, als einer, dem die Lange der Kette, an welcher er liegt; die Frenheit lasser, herumzugehen, und seine Gesanzgenschaft erträglich macht. Er stellet sich unges behrdig, heult, schrent, springt, bemühet sich, die Nette zu zerreissen, und halt übel Haus, wenn er los kommt. Mit der Vernunst ift es eben so, und hat man Erempel, daß sie, wann man sie gar zu

furz gebunden gehabt, ihre Feffel gerbrochen, als tes, was ihr vorgesommen, niedergeriffen hat, und jo unbandig geworden ift, daß man fie her, nach nimmer wieder hat zahmen tonnen."

Mi dere bergegen b. haupten: "Man muffe bie Pernungt jo furg, ale moglich, binden. Denn' fonft jen man nimmer vor berjelben ficher, eben fo wenig als vor einem Rettenhunde, der gar au weit berumgeben tann. Es fen mahr, die Bers nunft liebe die Frenheit, und thue febr ubel, wenn fie gar zu hart gefeffelt fen. Es fen auch gefährlich umgeben mit ihr, menn fle in der But los tame. Aber es fen ju allem Raht. Man tonne ihr ja, im Ralle ber Robt, einen Ambel ins Maul ftecen, jo mußte fie ihr Schregen mohl lagen; und fie an affen Dieren fo fest binden, daß fie fich nicht rubren tonnte: jo mare es nicht moglich, daß fie nich los riffe. Ja die Bernunft fen fo gar ungeduldig nicht, als man vorgabe. Gie tonnten menigstens vernichern, daß fe von ber ihrigen, wie turg fie auch angebunden fen, fo menig beunruhiget murden, daß fie taum mert: ten, daß fie noch lebe. Gie berufen fich desfals auf ihre Reden und Schriften, Die jo bejchaffen find, daß man ich weren follte, fie hatten feine Bernunft."

Ich bin viel zu wenig, zu entscheiben, wolche Parten Richt hat. Es thut auch zu meinem Zweife nichts, dieses auszumachen. Denn die Ritte, an welche die Vernunft geleget werden muß, mag nun lang oder kurz senn follen; so ges winnen wir elenden Scribenten allemal daben: weil doch immer ausgemacht bleibt, daß die Versnunft, und deren Gebrauch, nicht fien senn muffe: woraus ganz ungezwungen folget, daß es uns nicht könne verarget werden, wenn wir eine so gefährtiche Rraft der Secte, so viel möglich, in ihren Schranken halten.

Wenn es mir indessen crlaubt ift, meine uns vorgreifliche Mennung zu sagen: so halte ich das für, daß man diese Schranken so enge machen musse, als nur immer thunlich ift, und daß dies jenigen der Wahrheit am nächken kommen, welche glauben, man musse die Vernunft fein kurz anschließen. Ich bin auch versichert, daß es nicht übel geihan senn wurde, wenn man sie beständig geknebelt, und an allen Vieren gebunden, liegen lassen wollte. Ja, wenn ich aufrichtig sagen soll, wie mirs ums herze ist: so halte ich dafür, das sicherste sen, ihr das Genicke zu brechen; denn so könnte sie gar nichts Boses mehr anrichten,

und man modre aller Dube und Gorge auf eine mal los.

Es hat mir babero febr mobil gefallen, daß mein vornehmer Bonner, und in Midas berglich geliebter Bruder, Philippi, den beroifden Ent folug gefaffet bat, eine Anatomie des menichlis den Berftandes anguftellen. Das feindselige Bes mubt, welches er bisbero gegen die Bernunft von Ach bat bliden laffen, macht mich hoffen, feine Absicht fen, diefelbe vom Leben gum Tode gu bringen. 3ch muniche, daß er ben feinem guten Borbaben bleiben moge. \*) Denn da eine Ang: tomie ohne Berichneidung nicht geschen tann : fo muß die Bernunft nohtwendig brauf geben, und ibm unter den Sanden fterben. Er mird alfo die Ehre haben, daß er ein Ungeheuer gedampfet, welches bishero fo vielen Schaden gethan bat;

<sup>\*)</sup> Diefer Bunich ift nicht erfüllet worden. Aber was Phislippi versprochen hat, das hat mein liebet Bruder, Johann Ambrofins Sillige, Meiner der frenen Künfte und Pfars ter ju Ichais, in seiner Anatomie der Seelen mit fols dem Nachdrucke ins Berk gerichtet, daß, wer sein Buchs lein liefet, nohtwendig bekennen muß, die Bernunft habe an ihm ihren Mann gefunden, und sep nimmer so ges misbandelt worden.

und biefes wird ibm weit rubmlicher jenn, als menn er, ich weiß nicht wie viele, Riefen erle: get hatte. Er tann fich nicht beffer um das menich: liche Geschlecht verdient machen, ale wenn er demfelben zu demjenigen Grabe ber Bolltommen, beit verhilft, welchen er, burch die Beffegung und Dampfung feiner Bernunft, icon lange ere reichet hat, und wir elenden Scribenten infonders beit werden ihm unendlich verbunden fenn. Denn uns geschicht, durch die Todtung der Bernunft, ber größte Gefallen; weil wir ihrentwegen fo viel leiben muffen. D wie gludlich waren wir, unddie gange Belt, wenn diefes Unthier vertilget murde! Und tann man demnach die Blindheit unferer Feinde gnug befeufgen, die fo viel Befens aus einer Rraft unferer Geele machen, Die nimmer bas geringfte Gutes, wohl aber unfage ich viel Bofes gestiftet bat?

Ich gestehe, die Bernunft ist eine Gabe Gots tes: Aber der Ausgang hat gewiesen, daß sie ein schäliches Geschenk gewesen ist. Benigstens haben sich Leute gefunden, die geglaubt, es was re besser, wenn uns Gott die Bernunft nicht gesgeben hatte. Haud scio, sagt Cicero, \*) an me-

<sup>\*)</sup> de natura Deorum Lib. III.

lins fuerit, humano generi morum istum celerem cogitationis, acumen, folertiam, quam rationem vocamus, quoniam pestifera sit multis, admodum paucis falutaris non dari omnino, quam tam munifice, et tam large dari. Er führet diefes noch weitlauftger aus; und ich weiß nicht, ob er groß Unrecht bat. Denn die Bers nunft bat bem Menichen nimmer viel Bortheil gebracht. Raum mar der erfte Menich erichaffen, fo verleitete ibn feine Bernunft zu berjenigen Sunde, wodurd er fich und feine Rachtommen ungludlich machte. Eva fing an ju grubeln, und da war es um fie und um alle geicheben. Gie wurde es wohl gelaffen haben, wenn fie entwes der feine Bernunft gehabt batte, oder nur fo ges finnet gemesen mare, als ich und meine vortreffs lichen Bruder. Und dennoch lachet man uns aus.

Nachdem die Bernunft in der Mutter aller Les bendigen ben ersten Schnitzer begangen hat, ift sie immer weiter verfallen; und unfere Feinde bestennen selbst, daß sie durch den Fehltritt, wozu sie unsere Stammmutter verleitet hat, im Grunde verderbet worden ift. Sie muß also, nach ihrem eigenen Geständnisse, nichts nugen. Ich weiß wohl, unfere Feinde sagen, man muffe sich be-

streben, sie auszubessern, und wieder zu der ersten Bollsommenheit zu bringen; aber man hat nunmehro bennahe 6000 Jahre daran curiret, und noch ist niemand, der das Herz hatte, zu sagen, daß die Mittel, die man gebrauchet hat, angezschlagen haben, oder daß es sich zur Besserung anlasse. Ich gebe also einem jedem zu bedenken: Ob es nicht klüger gehandelt sen, wenn man sich an eine Eigenschaft der Geele, die in einem so verzweiselten Justande ist, weiter nicht kehret, als wenn man in alle Ewigkeit seine Schande daran curiret, und unmögliche Dinge möglich maschen will?

Dieses thun unsere Feinde: Aber sien denn diese überklugen Herren nicht, daß sie wider den Strohm schwimmen? Sie wollen die Vernunft ausbessern, und zu ihrer ursprünglichen Bolltom; menheit bringen; das ift, sie wollen ihr wieder zu derjenigen Herrschaft verhelsen, welche sie ches dessen über die Begierden gehabt haben soll, Ich will so höstich senn, und glauben, deß alles wahr sen, was man von dieser Herrschaft der Vernunft über die Affecten sagt; ob es gleich unsern Feinz den sehr schwerfen, daß die Vernunft, so lange Menschen in der Welt ge:

mefen find, nur einen einzigen actum possessionis verrichtet habe: Aber unfere Reinde geben doch felbft gu, daß die Bernunft durch ihre eigene Schuld diese Berrichaft verlohren habe. Gie ift derfelben entfeget; weil fie ubel regieret bat, und muß jego, gur Strafe, den Affecten gehorchen. Co will es die Natur haben. Bas bemuben fich denn unfere Reinde, die Bernunft, der Ratur jum Erog, wieder auf den Ehron gu fegen, von welchem fie, ihres ubeln Berhaltens megen, ges Rogen worden? Ich verfichere fie, ihre Bemubung ift vergebens; und wenn fie die Bernunft felbft fragen, fo wird fie ihnen fagen, daß fie nich nach der verlehrnen Sobeit nicht febne, fondern mit ihrem jegigen Buftande mohl gufrieden fen, und das fuffe Joch der Affecten mit Luft trage. Denn die Bernunft fichet mohl, daß fie gum Re: giment nicht tauge. Sie weiß mohl, daß, wie ich ichon oben ermiefen habe, alles in der Belt umgefehret werden wurde, wenn fie die Dber: hand betommen follte. Und wenn fie denn gleich Diefes nicht erkennete, fondern Die lacherliche Ber muhung ihrer inbesonnenen Berehrer billigte: fo bleibt es doch allemal mahr, daß es ein ftrafba; rer Frevel fen, wenn' man die Natur meiftert,

die boch eine fo weise und liebreiche Mutter ift, und beffer weiß, was zu unferm Frieden dienet, als wir felbft.

Wenn beinnach unfere Reinde, Die guten Scrie benten, nicht die eigenfinnigften und munderliche ften Leute von der Welt maren, fo murden fle uns nimmer die findliche Ehrerbietung, welche wir gegen die Ratur begen, gur Gunde beuten, und mit der größten Unbescheidenheit von uns verlangen, mit ihnen wider die Ratur gu mur: ren. Gind fie benn juft fo gefinnet, als die bo, fen Geifter, die fich ein Bergnugen baraus mas den, wenn fie die Menfchen gur Gunde verleie ten, und eben fo ungludlich machen tonnen, als fie felbft find? Gie haben ben naturlichen Brauch der Bernunft in den unnaturlichen verkehret. Dan laffet ihnen ihren Willen: Aber warum wollen fie uns denn nicht erlauben, nach unferm Bemif: fen gu handeln? Warum rechnen fie es uns als eine groffe Thorheit an, daß wir, wie es die Pflicht eines jeden vernunftigen Menschen erfordert, mit der Ordnung der Ratur gufrieden find?

Denn darinn bestehet eigentlich unser Berbres den. Wie gerne wir auch ganglich von ber Bers nunft befreyet maren, fo tonnen wir dieselbe boch

nicht völlig bampfen; und es icheinet eben fo un: moglich, gang obne Bernunft, als gang obne Bunde gu fenn. Go lange wir mit dem Leibe diefes Todes umgeben find, merden mir uns mobil mit diefer perdrieflichen Eigenschaft ichleppen muß: fen. Bie es indeffen die Pflicht eines Chriften erfordert, daß er die Gunde nicht berrichen laffe: fo muß auch ein jeder Menich fich forgfaltig bus ten, daß er ber Bernunft nicht gar gu viele Bes malt über feine Bandlungen einraume, Diefes thun wir elende Scribenten, und bilden uns ein, das ficherfte fen, der Natur gu folgen. Da nun die Bernunft ihr Zurftenthum verlohren bat, und mit den Retten der Affecten gebunden ift : fo muß man fie, will man qute Dienfte von ihr haben, von Diefen Banden nicht los machen, fondern immer in den Schranten halten, welche die Ratur ber, felben gefeget bat Dan muß fie alfo, menn man fie ja gebrauchen will, nur als ein Wertzeng, gu Ausführung feiner Abnichten, gebrauchen. Denn da die Pernunft den Begierden unterworfen ift; unfere Abfichten aber aus unfern Begierden bers flieffen: fo folget unwiedertreiblich, daß die Ber: nunft fic nach junfern Abfichten richten muffe:

nicht aber wir in unfern Absichten nach ber Berenunft uns ju richten verbunden find.

Go denten wir elende Scribenten, fo bentet bas gange menschliche Geschlecht mit uns. Dur einige migvergnugte und eigenfinnige Ropfe mole len fluger fenn, als die gange Belt, und lachen uns aus, weil wir unfere Bernunft nicht nach ihrer Phantafie gebrauchen. Aber lag fie lachen. Bir tonnen une damit troften, bag wir ihnen teine rechtmäßige Urfache bagu geben. Wir feben die Vernunft ale ein Wertzeug an, und bedies nen uns derfelben bisweilen gu Erreichung unfes rer Abfichten. Ift diefes übel gehandelt, fo weiß ich nicht, was man von dem Berfahren unferer Bottesgelehrten fagen foll, die in ihrer Runft die Bernunft nicht andere als ein Wertzeug gelten laffen. Gie brauchen diefelbe, die Widerfprecher gu ftrafen, und jum Bortrage ihrer Lehren: Aber es fen ferne von ihnen, daß fie ihren Eifer wider die Reger, und ihre Lehren nach der Borfdrift ber Bernunft einrichten, und dem Urtheile bers felben unterwerfen follten. D wie mohl thaten unfere Reinde, wenn fie mit uns bem Beifpiele diefer ehrmurdigen Manner folgten, und baraus lerneten, worinn eigentlich ber rechte Gebrauch

der Pernunft bestehe! Konnten sie fich so weit überwinden, so wurden fie uns den Mangel der Bernunft, den sie in unsern Schriften bemerken, nicht mehr so hoch aufmugen, und sich entsehen, uns ferner Schuld zu geben, wir brauchten die Bernunft gar nicht. Bir brauchen sie; aber auf unsere Beise, mit Maaffe, in gehöriger Ordnung, bloß zu Erreichung unsers Endzwecks.

Benn die Begierde, berühmt zu fenn, uns zum Schreiben reizet: so sagt uns unsere Ber, nunft, daß wir ohne Feder, Dinte und Papier unsern Iwed nicht erreichen können; und noch hat man kein Erempel, daß ein elender Scribent sich ein Gewissen gemacht habe, in diesem Fall seiner Bernunft zu folgen. Wir sind so wunder; lich nicht, daß wir statt der Feder die Mistgabel ergreisen sollten. Benn Sievers schreibt, so schreiz bet er mit Dinte, und tunkt seine Feder nicht in Wasser. Selbst Manzet ") und Rodigaft, die als

<sup>&</sup>quot;Dein Profest ju Noftod, mein groffer Gonner. Er hat fich durch viele berrliche Schriften bekannt gemacht, die niemand liefet. Man kann fie ben Friefchen in Noftod, und fonft nirgende, ju halben und gangen Pfunden, um febr civilen Preis, haben.

ferelendeften Geribenten unferer Beit, perrichten ihre gelehrte Nobtdurft auf Papier. 3ch thue es auch, und Philippi weiß mobl, daß er feine berre lichen Werte in die Druderen und nicht jum Ge wurzbandler, ichiden, oder Gibibus bavon mas den muß, wofern er will, daß die Belt fic dar, an beluftigen foll. Wie tonnte er diefes aber mife fen, menn er ein Belubbe gethan batte, ber Bers nunft in feinem Stude Gebor au geben? Und mer fiehet alfo nicht, daß die Bernunft mehr Theil an unfern Schriften bat, als unfere Feinde glaus ben? Waren wir fo gar albern, als unfere Feinde uns ausschrenen: fo murde die gelehrte Belt feine Beile von unfern Sanden feben. Aber fo perachten mir die Bernunft, fo lange fie fich in ihren Schranken halt, und als eine Dienerinn unferer Begierden aufführet, gar nicht. Bir fole gen ihr willig, wenn fie uns einen Raht giebt, ber jur Beforberung unferer Abfichten bienet. Go bald fie fich aber ein mehrers herausnimmt, unfern Begierden miderfpricht, und uber unfere Abfichten urtheilen will: fo legen wir ihr ein emi; ges Grillichweigen auf, und thun ihr allen ers finnlichen Berdruß an.

Wenn die Bernunft gu Philippi fagt: Schide

Deine Schriften nach hamburg, damit fie daselbft ben Berleger finden, den du an denen Orten, da man dich tennet, vergebens sucheft; fo fpricht er: Babrlich, das ift ein guter Rabt, und thut, mas Die Bernunft haben will. Sagt fie aber ju ibm: Schreibe nicht; du taugft nicht dagu; die Leute lachen bich nur aus: fo wird er unwillig, balt bende Ohren gu, und bentet, feine Bernunft fen von feinen geinden bestochen. Gie foll fich, wie man fagt, neulich die Frenheit genommen haben, ibm diefes plumpe Compliment gu machen; aber er hat fie fo augerichtet, daß fie instunftige ibr Maul mohl halten wird: Du haft mohl daran gethan, allerliebster Bruder; benn wie ubel mur: den wir nicht daran fenn, wenn wir unferer Bere nunft, die nur gemacht ift ju geborden, eine Berrichaft über unfere Begierden einraumen, und ihr geftatten wollten, von unfern Abfichten und dem Behrte unferer Schrift gu urtheilen?

Ich habe mich begnüget, bishero zu erweifen, daß der Bernunft dieses nicht zukomme, und wir also nichts lächerliches begeben, wenn wir dies seibe, ben Berfertigung unserer Schriften, nicht zu Rahte ziehen. Aber ich will weiter geben, und getraue mir, zu behaupten, daß eben die

Verachtung der Vernunft, woraus unsere Feinde ein so groffes Verbrechen machen, der Grund uns ferer Vortrefflichkeit und derjenigen Vorzüge sen, die uns so weit über unsere Feinde erheben.

Ein fehr altes fentisches Sprichwort fagt, daß es eine groffere Annft fen, aus einem ledigen, als aus einem vollen Glafe gu trinten; und mich beucht, daß alfo, wenn die Bernunft gu Berferti: aung einer Schrift fo unumganglich nothig ift, als die guten Ecribenten wollen, einer, der ohne Bernunft ein Buch ichreiben tann, weit vortreff: licher, und mehr zu bewundern ift, als einer, der, wenn er etwas zu Papier bringen will, allemal feine Pernunft ju Gulfe nehmen muß. Man muß nicht mennen, daß die Bucher, die ohne Ber: nunft geschrieben merden, nicht fo mohl gerabten, als diejenigen, die mit Berftand gemacht find. Denn es giebt Bucher, die unftreitig ohne Bus thun der Bernunft verfertiget, und doch fo mohl gerahten find, daß felbft unfere Feinde daruber erstaunen. Ift es moglich, ichrenen fie gemeinig: lich, daß ein vernunftiger Menich dergleichen Beug fcreiben tonne? Ja, ich habe mit meinen Dh: ren gehoret, bag einer, bem die bochft unver: nunftigen Gedanten eines gemiffen elenden Scrie benten, über ben Sprud: Biele find berufen ic. au Gefichte tamen, in Benfenn vieler Leute boch betbeuerte, es fen ibm, mann er aud Engelsper: fand batte, und fein Leben damit gu retten mußte, unmoglich, fo ju ichreiben. Unfere Reinde gefte: ben glio felbit, daß einem Menfchen, ber feine Bernunft nicht gebrauchet, vieles moglich fen, welches ein vernünftiger Menich nicht thun tann, und daß wir die befondere Beschicklichfeit befigen, ohne Bernunft Thaten gu thun, mogu ein mehr als englischer Berftand erfordert wird. Gie bali Ien diefes fur etwas ichweres, ja fur eine Sache, Die ihnen ichlechterdige unmöglich ift. Ich per: fichere fie aber, daß es uns nicht nur moglich. fondern gar etwas leichtes ift, ohne Bernunft gang munderbare Bucher ju ichreiben. Sollten unfere Reinde miffen, wie geschwinde mir mit unfern Schriften fertig werden, und wie menig Dube und Nachdenken wir darauf wenden: jo murden fie erft über unfere Beichidlichteit erfaus nen; fie murten, von dem Glange unferer Bors trefflichkeit gerühret, por uns niederfallen, und, ohne Zeitverluft, ibre Bernunft ins Meer werfen, ba es am tiefften ift.

Denn eben Dieje Bernunft ift es, welche ihnen

ibre Arbeit fo mubfam macht. Wir adhmen fieund legen ihr ein Gebig ins Maul, und eben barum wird uns unfere Arbeit fo leichte. Unfere Reinde machen fich ein Bewiffen, den Regeln ber gefunden Bernunft, die doch fo fcmer gu beobe achten find, entgegen gu handeln. Gie tonnen nicht ichreiben, wenn fle nicht vorher benten. Gie bilden fich ein, fie mußten die Sache, mo: bon fle ichreiben wollen, aus dem Grunde verfte: ben, und verderben die edle Beit mit der unnugen und lacherlichen leberlegung, ob fie auch ber Materie, welche fie abhandeln wollen, gewachsen find, bloß darum, weil ein alter Grillenfanger, der, aus vorseplicher Bosheit, ben Menfchen das Schreiben ichmer machen wollen, gefaget bat:

Sumite materiam vestris, qui scribitis, æquam Viribus, et versate diu, quid serre recusent, Quid valeaut humeri.

Bon allem diesen Ungemach find wir fren. Wir erkennen die Schadlichkeit der Bernunft, und teheren uns also wenig an ihre Regeln. Unsere Abssicht ift, ein Buch zu schreiben. Diesen Zwed erzreichen wir, wenn wir so viel Papier, als dazu

<sup>\*)</sup> Horatius de Arte poética.

nothig ift, mit Buchftaben bemablen. Db der Sinn, der aus Diefen Buchftaben beraus tommt, wenn man fle gufammen feget, vernunftig ift, ober nicht, daran ift uns wenig gelegen. Bolle ten wir alles nach der Bernunft abmeffen: fo mußten wir denten; und das Denten greift den Ropf an, nimmt viel Beit weg, und nuget boch, wenn man die Bahrheit fagen foll, nichts. Go oft unfere Feinde unfere Schriften lefen, fprechen fle: Der Menich tann nicht benten; und bennoch tonnen fie unmöglich leugnen, daß diefer Menich, ber nicht denten tann, ein Buch gefdrieben has be; weil fie es in Sanden haben. Gie muffen alfo, fie mogen wollen oder nicht, gefteben, bak man ichreiben tonne, obne porber au benten.

Bir thun es, und befinden uns wohl daben. Es ift leichter, und naturlicher, mit den Fingern zu ichreiben, als mit dem Kopfe. Ber das leste thut, ift einem Gauckler ahnlich, der auf dem Kopfe tanzet. Dieses mögen wir nicht von uns gesaget wiffen, und brauchen also unsere Finger, wenn wir schreiben, und nicht den Kopf. Benn unsere Feinde die Gemächtichkeiten, welche diese Schreibart mit sich führet, einzusehen fähig waren: so wurden sie uns gewiß beneiden. Nur

ameene find, so viel mir wisend, so weit getom, men, daß sie dieses erkannt haben; und haben daher kein Bedenken getragen, uns glucklich au preisen, und den guten Geribenten vorzuziehen. Der eine ift ein Englander, und beweiset gar grundlich, daß das Denken nichts nuße, und der jenige, der sich besselben ganz und gar enthält, nohtwendig am besten schreiben muffe. Er spricht:

Here fome would fcratch their Heads, and try
What they should write, and How, and Why.
But I conceive, such Folks are quite in
Mistakes in Theory of Writing.
If once for Principle 'tis laid
That Thought is Trouble to the Head.
I argue thus: The World agrees
That He writes well, who writes with Ease,
Then He, by Sequal logical,
Writes best, who never thinks at all. \*)

Der fragt den Kopf, finnt Zweifeldwou, Bab, wie, warum er schreiben fou; Doch mert ich seibst aus feinem Fteiß, Daß er vom Schreiben wenig weiß. Denn hatt man diesen Sag bewährt, Daß Denken uur den Kopf beschwert;

60

<sup>\*)</sup> Priors Poems, T. 1. p. 12.

Co folgt auch : Es geftebt die Belt, Der ichreibt gut, dem's nicht mubiam fallt. Draus macht felbit die Bernunf ben Schluß, Daß ber, fo niemals benet, am beften ichreiben muß.

Mich deucht, diefer Beweis ift unumftoflic. Der andere ift ein Frangose, und, O bienheureux Ecrivains, rufet er aus, Mr. de Saumaise en Latin, et Mr. de Scuderi en François! J'admire votre facilité, et j'admire votre abondance. Vous pouvez écrire plus de Calepins, que moi d'Almanache. Bienheureux, fabrt er fort, les Ecrivains qui se contentent si facilement, qui ne travaillent que de la memoire et des doigts, qui sans choisir écrivent tout ce qu'ils savent. ") Ift es nicht ewig Schabe um die ehrlichen Manner, daß fie, da fie jo viele Erleuchtung hatten, fich nicht bestrebet haben, uns gleich zu werden? Gie haben übel ben fich ges handelt. 3ch bellage fie, und halte fie, als Beus gen der Wahrheit, ungemein boch. Sollten fie jegund noch leben, da meine vortreffliche Schrift jum Borichein tommt; fo wurden fle unftreitig gang umgefehret, und neue Menfchen merben.

<sup>\*)</sup> Balzac Liv. 23. Lett. 12.

Ich tehre wieder gu meinem 3med, und fage, daß mir, wenn mir ichreiben wollen, die Drus fung unserer Rrafte, mit welcher fich unfere gein: De qualen, fur eben fo unnug halten, als Bers nunft und Nachdenken. Wir brauchen fo vieler Umftande nicht. Bir haben die besondere Gabe von der Matur, daß wir ichreiben tonnen, mas wir nicht gelernet baben, und von Sachen urs theilen tonnen, die wir nicht verfteben. Dir fcreiben gange Bucher von der Moglichkeit einer ewigen Belt, und handeln die ichwerften Fragen aus der Beltweisheit, auf eine gang eigene Bei: fe, ab, ob wir gleich nichts bavon begreifen. Philippi tann unbesehens von den Schriften ur: theilen, die fur und wider die wolfiche Philoso, phie berausgetommen find. Sievers, der taum feinen Catechifmus weiß, ift doch geschieft, andere ju lehren, mas der feligmachende Glaube fen, und Rodigaft tann die ungeheureften Berte aus dem Lateinischen ins Deutsche überfegen, ob er gleich weder Latein noch Deutsch verftebet, und niemand, ja vielleicht er felbft nicht, weiß, mas er por eine Sprache redet. Satte diejes edle Mlees blatt elender Scribenten fic lange befinnen, und feine Rrafte untersuchen wollen, ehe es die geder

ansette: so will ich wetten, wir wurden noch nicht wiffen, ob es in der Welt sen. Allein wir elende Scribenten find so mistrauisch gegen uns selbst nicht; weil wir wiffen, daß uns, auch ben der größten Schwachheit, alles möglich ift.

Diefe vortrefftide Gigenicaft erhebet uns un: endlich über unfere geinde. Ein guter Scribent muß feine besten Jahre mit einem verdrieflichen Lernen verderben; weil er die aberglaubige Gins bildung bat, man tonne jonft nicht ichreiben. Wir bergegen fangen gang frube an ju ichreiben, und marten nicht bis die bojen Tage fommen. und die Jahre herzu treten, ba man fagt: Gie gefallen mir nicht. Wir tonnen gleich, ohne alle Borbereitung, jum Berte fdreiten; und ebe ein guter Scribent mit der Ginfammlung der Sachen fertig ift, Die er gu feinem 3mede nobtig achtet, baben wir uns gehenmal in Rupfer ftechen laffen, und den beften Mlag in den Buchladen eingenoms men. Ein guter Scribent mag feine Beit noch fo mohl angewandt und fich jum Edreiben fo ge: fdict gemacht haben, als er immer will: fo wird er doch allezeit gefteben, daß einige Materien ihm ju boch find, und felbft von denen, die er verfte: het, nicht ohne vorbergegangene Ueberlegung und

mit gurcht und Bittern fcreiben. Uns ift feine Materie gu boch. Wir miffen alles, ob wir gleich nichts miffen. Wir fcreiben brauf log und teh: ren uns an nichts. Und daher hat die Belt von uns die besten Dienste. Bir entdecken eine une fagliche Menge ber gefährlichsten Irrthumer, Die unsere Keinde gemeiniglich überseben, und bas in Schriften, Die wir nicht gelesen baben, und die wir, menn wir fie lefen, taum verfteben. Dir find die eifrigsten Bertheidiger der Bahrheit und ein Schrecken ber Reger. Bir entbeden fie, wie fehr fie fich auch verbergen; und ob wir gleich nicht miffen, mas Reger und Regeren ift: fo tann uns doch teiner entwischen; weil mir, wie die Sunde, Die das Capitolium bewacheten, den fichers ften Weg geben, \*) und alles, mas uns verdach: tig portommt, anbellen. Unfere Reinde perbens ten es une, daß wir fo oft einen unnugen Lerm erregen. Gie wollen, daß man mit Bebutfamteit

<sup>\*)</sup> Cicero Otat, pro Sex. Roscio Amerino. Canes aluntur in Capitolio, ut siniscent, si sures venerint. Ad surés internoscere non possunt, significant talmen si qui nocta in Capitolium venerint, et quia id est suspiciosum, tamersi bestiæ sunt, tamen in cam partem potius peccant, que est cautior.

und Verftand eifere; aber eben dadurch verrathen fie ihre Schwache, und geben und bas Zeugniß, baß wir ohne Nachdenken und Verstand eine der wichtigken Pflichten eines Wahrheit; und Ordenung, liebenden Menschen beobachten konnen, wel; des gewiß nichts geringes ift.

Alles, mas ich bisher gesaget habe, ift un: Preitig und flar. Aber, da mir die hartnacfig: feit und Bosheit unferer Reinde befannt ift; fo fehe ich vorber, baf fie mit einem bohnischen Be: lachter fagen werden: "Gie machten uns unfere Bortrefflichkeit nicht ftreitig. Gie glaubten gerne, daß wir ohne Bernunft, ohne Rachdenten und ohne vorbergegangene Prufung unferer Rrafte idreiben tonnten. Allein unfere Schriften murs den denn auch darnach. Wir batten wenig Ebre Davon. Niemand wollte fie taufen, niemand lafe fie, und wer fie lafe, lachte darüber und gifchte uns aus." Diefer Einwurf tann vielen erfdred: lich vorfommen; mir aber nicht. Denn ein clene der Scribent tann auch grundliche Einmurfe mit Nachdrud widerlegen, und feinen Seinden zeigen, daß fie Unrecht haben, wenn er ihnen gleich gu: giebt, fie batten Recht. Ich febe diefes als eine Aleinigfeit an, und will es chen nicht mit unter unsere Bortrefflichkeiten zahlen. Ein billiger Lesser wird vor fich schon wissen, was er davon denken soll. Ich darf mich auch für dieses mal so nicht angreifen; sondern begnüge mich, unsern Keinden mit aller Bescheidenheit zu sagen, daß ihr Einwurf nichts bedeute, und alles, was sie sagen, grundfalsch sen,

Dir find mit der Ehre, welche uns unfere Schriften bringen, wohl zufrieden. Sind wir nicht so gludlich, daß wir den Benfall der guten Scribenten erhalten: so muffen wir uns damit trösten, daß es allezeit noch so billige Gemuhter giebt, die das verächtliche Urtheil, welches die guten Scribenten von unsern Schriften fallen, fur verdächtig halten, well es von unsern Feinden herrühret, und sich dadurch nicht abschrecken lass sen, unsere Schriften zu lesen. Unsere Schriften mogen also beschaffen senn, wie sie wollen, so fins den sie doch allemal einen Berleger, Räufer und Leser.

 ils trouvent pourtant quoiqu'on en puisse dire

Un Marchand pour les vendre, et des Sots pour les lire. ')

<sup>\*)</sup> Boileau, Sat. 2,

Man frage nur die Buchfandler: Db nicht die Moftillen, Romane, Brieffteller, poetifche Sand: bucher, und Trichter, Reimregifter, Rotariattunfte, Complimentirbuchlein, ber Eulenspiegel, und dergleichen icone und nugliche Werte, den beften Abgang haben? Die begierig find nicht Sape pels und Menantes Schriften gekauft worden? Und Ubiens moble informirter Redner ift menige Rens neunmal aufgeleget. Subners Dratorie hat eben das Gluck gehabt; und ich muß mich alfo mundern, wie unfere Reinde fo unverschamt fenn, und jagen tonnen, daß niemand unfere Schriften taufen wolle, und das um fo viel mehr, weil fle felbit am hibigiten darauf find, und nicht allein unfere Schriften mit Luft lefen, fondern auch durch ihre finnreiche Spotterenen diefelben befannt, und andere, fie zu feben, begierig machen. Bir ba: ben alfo das Bergnugen, daß felbit unfere Fein: de unfern Namen berrlich machen muffen. Coll: ten fie fich entschlieffen, uns in Rube ju laffen: fo murde unfer Ruhm nicht balb fo weit er: fdallen.

Indeffen murbe es uns doch niemals an einer Menge Berehrer und Bewunderer gebrechen. Uns fere Schriften find fo beschaffen, daß fie dem Bos

bel nohtwendig gefallen muffen: weil fie nach fei: nem Begriffe eingerichtet find. Wir entfernen uns nicht um einen Kinger breit von ben gemei: nen Borurtheilen. Dir versteigen uns nicht fo hoch in unfern Betrachtungen, fondern halten uns herunter ju dem Niedrigen. Diefes macht unfere Berte dem größten Saufen verftandlich, und ers wirbt uns feinen Benfall. Die guten Ecribenten find so gludlich nicht. Ihre Schriften find ben meiften gu boch : weil fie mit Bernunft gemacht find. Gie werden alfo von menigen gelefen, und von noch wenigern gelobet: weil niemand leicht an Cachen, die er nicht verftebet, Befdmad fine det. Tantum quisque laudat quantum se posse Sperat imitari. \*) Die guten Scribenten find nas femeise und wollen alle Belt meiftern. Gie ta: deln die gemeinen Thorheiten, und haben Idas Berg, die Mahrheit zu fagen, die boch fo bitter ift. Diefes fest fein gut Beblut zwischen ih: nen und den meiften ihrer Lefer, und bringt ib: nen keinen andern Portheil, als daß man fie fur eigenfinnige Grillenfanger halt, und aus: lachet.

<sup>\*)</sup> Cicero in Oratore.

Hos populus ridet multumque torofa juventus Ingeminat tremulos naso crispante cachinnos. °)

Ja man niehet fie fur gefahrliche, unruhige Ropfe an, und haffet fie. Die guten Ecribenten find viel zu tlug, ale daß fie dicfes nicht merten foll: ten. Sie miffen es, und find fic, wenn fie fic recht befinnen, felbft desfals gram, Gie erten: nen auch, daß aller Sag, den der grofte Saufe gegen fie, und die Berachtung, welche er gegen ihre Schriften bliden laffet, blog daber rubret, weil fie ihre Bernunft, wider die Gewohnheit des menfchlichen Geschlechts, gar ju febr gebraus den, und es ift tein Zweifel, daß fie, insgeheim, die Bernunft, als eine Quelle ihres Ungluds, oft verfluchen. Cicero meniaftens bat gegen einen feiner besten Freunde, im Bertrauen, aufrichtig gestanden, daß er mas darum geben wollte, wenn er der feinen mit Ehren los mare. Fama, fpricht er, \* \*) ingenii mihi est abjicienda; quod si posfem , non recufarem. Aber bennoch find fie viel gu halsstarrig und hochmubtig, als daß fie ibr Elend offentlich betennen follten.

<sup>\*)</sup> Perfius Sat. 2.

<sup>\*\*)</sup> Lib. IX. Epift. ad Atticum Ep. 16.

Stellt man ihnen vor, wie groß die Menge bererjenigen son, welche sich an den Schriften elender Scribenten erquicken, und wie klein her, gegen das Haustein derer, welche die ihrigen le, sen; so sprechen sie: "Sie bekümmerten sich um den Benfall des einsältigen und ungelehrten Poblets wenig, und wären zufrieden, wenn auch nur ein oder zweene rechtschaffene gelehrte Männer von ihrer Arbeit ein gutes Urtheil fällten. Wenn von der Güte einer Schrift die Frage sen, komme es auf die Mehrheit der Stimmen nicht an, und sen es eben ein gewisses Kennzeichen der Stümper, sich auf den Benfall des gemeinen Bolls und der Ungelehrten zu berufen."

Es ist ein Gluck fur die guten Scribenten, daß fie sich selbst jo artig zu tröften wissen; aber ich befürchte, diese Troftgrunde werden, zur Zeit der Ansechtung, den Stich nicht halten: denn sie sind von Herzen schwach. Ich will nicht sagen, daß es ziemlich liederlich herauskommt, wenn die guten Scribenten sprechen, sie bekummerten sich weznig darum, was die Leute von ihnen urtheilten: ehrliebende Gemühter sind ganz anders gesinnet, und suchen, so viel möglich, auch den geringsten zu gefallen; sondern ich will nur anmerten, daß

es ein unerträglicher Stoly fen, ben Benfall bes Pobels fo geringe gu achten, und Diejenigen fur Stumper ju idelten, die fich groß damit miffen. Die guten Stribenten fteben unftreitig in bem Babn, als wenn die ungelehrten gang und gar ungeschickt find, von ihren herrlichen Schriften au urtheilen; aber fie tonnten leicht inne werden, wie irrig dieje Ginbildung fen, wenn fie nur be: lieben wollten, ju bedenten, daß insgemein ba: fur gehalten wird, ein grauenzimmer tonne nicht fo gut von der Schonbeit eines andern Krauen, simmers urtheilen, als eine Mannsperion. Die Urface ift: weil ein jedes fich fur das iconfte balt, und andere neben fich verachtet. Die Bes lebrten gleichen, in diesem Kall, den Beibern volltommen, und es ift fein einziger, mie elend es auch um ihn bestellet ift, der fich nicht in feis nem Bergen fluger bunten follte, als alle feine Bruber. Es muß also nohtwendig haß und Neid, amo Leidenichaften, die por andern einem unpars tenischen Urtheile entgegen find, unter den Ge: lebrten berrichen. Die Ungelehrten find von die: fen Affecten fren, und urtheilen folglich unpar: tenijd von ben Schriften, die ihnen vortommen-Collte dann ihr Urtheil nicht hober ju ichagen sonn, als das Urtheil einiger neidischen Gelehr, ten, die nichts, als ihre eigene Arbeit, hoch halten, und, naturlicher Weise, alles, was sie nicht gemacht haben, tadeln mussen? Mich deucht, wer sich dem Ausspruche so unpartenischer Richter nicht unterwersen will, der läst ein schlechtes Vertrauen zu seiner Sache von sich blicken, und muß kein gut Gewissen haben.

Diefer Berbacht wird alfo nicht gehoben, wenn gleich die guten Geribenten fprechen wollten: Die Ungelehrten verftunden Die Schriften ber Gelehr, ten nicht, und tonnten also nicht davon urtheilen. Denn diefe Ausflucht murbe fich auf nichts gruns ben, ale auf den lacherlichen Dabn, daß man allemal die Sache, von der man urtheilet, verftes ben muffe. Ich bilbe mir ein, baf ich diefe Grille fcon überflufig miderleget habe. Wir elenden Ecribenten urtheilen von vielen Caden, die mir nicht verfiehen: der Pobel kann die Runft auch; und find die guten Scribenten fo geschickt nicht, fo ift cs ein Unglud vor fie: Aber fie werden fo gut fenn, und von der Gahigkeit anderer nicht nach ihrer eigenen urtheilen. 3ch follte nicht mens nen, daß die guten Scribenten mir einwerfen werden: fie mußten mohl, daß es Leute gabe, die

verwegen genug maren, von Sachen zu urtheisten, die sie nicht verstehen: allein es mußte so nicht senn. Denn dieses ware ein verzweiselter Sab, wodurch die Gelehrten mit den geringsten und verächtlichsten handwerksleuten in eine Classe wurden gesetzt werden. Ben diesen muß niesmand, als die Aeltesten einer Junft, von der Arzbeit eines jungen Meisters urtheiten. Die Gestehrten wissen von einer solchen Verfassung nichts, und es ware ihnen anch in der That schimpslich, wenn sie sich Leuten gleich stellen wollten, die in ihren Augen so verächtlich sind.

Da nun ein jeder, er mag es verstehen oder nicht, von den Schriften der Gelehrten zu urtheis len nicht nur geschickt: sondern auch besuge ist: so möchte ich wohl wissen, was uns hindern sollte, auf den Benfall des größten Hausen zu trozen? und ob es nicht ein lächerlicher Hochmuht sen, daß unsere Feinde sich so wenig darum bestümmern? Diese Leute mussen ganz besondere Ereaturen senn. Es ist keiner, ausser sie, zu finz den, der nicht wunschen sollte, von den meisten gelobet zu werden.

. . . An erit, qui velle recufet
Os populi meruisse? - . . \*)

Dem portrefflichen Redner Demosthenes, ben un: fere Reinde fo boch halten, thate es gewiß gang fanfte, als eine geringe Frau gu Athen ihrer Freundinn, doch fo, daß er es boret, ins Dhr fagte: Das ift ber Demofthenes. \*\*) Und mein Freund Gievers murde langft vor Rummer, wie ein Schamen, vergangen fenn, wenn nicht bas Lob der alten Beiber, und das gutige Urtheil der Rarrenschieber, Lafterager, und anderer ehr: lichen Manner, Dobelvolls, ihn in feinem fcmes ren Leiden aufrichtete, und feine Gebeine fett machte. Er hat Urfache, fich groß damit gu mif: fen, und fich desfals einzubilden, er fen ein ftatt: licher Scribent, und die es anders fagen, bos: hafte Lafterer: benn wer wollte fo vielen chrli: den und unpartenischen Berionen benderlen Be: ichlechts nicht glauben?

<sup>\*)</sup> Perfius. Sat. 1-

<sup>\*\*) (</sup>icero Tufcul. Quæft. Lib. V. Demofthenes, - - - illo fufurro delectari fe dicebat aquam ferentis mulierculæ, ut mos in Græcia est, infusurrantique alteri: Hic est illo Demosthenes.

Non credam? . . , . \*)

Und muß man also nicht über die Frecheit unferer Feinde erstaunen, die sich nicht scheuen, der uns bewundernden Menge ins Angesicht zu widersprechen, und, ob sie gleich übereinstimmet sind, dennoch von der übeln Mennung, welche sie von uns begen, nichts fallen lassen wollen?

Daß fle fprechen: die Mehrheit der Stimmen gelte in Diefem Ralle nicht; tann gewiß ihr Ber, fahren nicht rechtfertigen. Go reden die Reger aud, und haben doch Unrecht, weil fie Reger, das ift, überftimmet find. Unfere geinde muffen gewiß auch nicht reiner Lehre fenn; benn wie mas re es fonft moglich; daß fie auf fo gottlofe Be: danken verneten? Wenn die Frage von der Gute einer Schrift, oder von der Bahrheit eines Sages ift: fo hat die Mehrheit der Stimmen feine Statt; fagen fie: Beiffet diejes aber nicht offenbar ber Rirde Chrifti, Die es gu allen Zeiten, in weit wichtigern Rallen, auf die Mehrheit ber Stime men hat ankommen laffen, eine entfegliche Thor: beit und Ungerechtigfeit vorwerfen? Es ift ein

<sup>9)</sup> Perfius, Sat. 4.

Stud vor uns, daß die heitigen Kirchenvater tigger gewesen find. Satten unsere Feinde vor 13 oder 1400 Jahren gelebet, und etwas zu sagen gehabt: so ware tein einziges Concitium gehalten worden, und die Reper wurden frene Sande geshabt haben, den Weinberg ber driftlichen Kirche, nach Belieben, zu verwüsten.

Ich erichrecke, wenn ich daran gebente, und bitte unfere Widerfacher, in fich au geben, und einmal gu erwegen, wohin ihr haß gegen uns fie verleite. Gie feben mohl, daß fie, fo lange fie vernünftig ichreiben, den Benfall des groffesten Saufens nicht erlangen tonnen. Gie machen es aljo, wie der Suchs in der Fabel, und verachten bas, mas ihnen nicht werden tann. Gie ftoffen in Unmuht Worte heraus, die erschredlich find, und machen dadurch ihren Beruch ben ben Un: partenischen, welche fle gar verächtlich ben Wobel nennen, noch ftinkender. Ich bedaure fie desfals, ob ich gleich wohl weiß, daß fle über mein Mits leiden nur lachen werden : Denn ich bin verfie dert, es werde fie einmal gereuen, dagifie die Ehrerbictung, welche fie bem groffesten Saufen fouldig find, aus ben Mugen gefeget haben. Gie werden gewiß die Lafterworte, die fie wiber ben Pobel

Pobel reben, um fo viel ichwerer gu verantwor, ten baben, je beffer fie miffen, daß die Grimme des Bolls fo viel gelte, als die Stimme Gottes. Vox populi, vox Dei. Und überdem muffen fle fich nicht einbilden, daß die Menge, die uns und uniern Schriften bold ift, aus lauter elenden, ge: ringen und nichtswurdigen Leuten bestehe. Gie tonnen glauben, daß fich viele vornehme und ans gejebene Danner aus allen Gtanden darunter bes finden: Denn Gott giebt benen, welche er, in feinem Born, groß machet, nicht allemal, mit ber Burde, fo viel Berftand, als man nobtig bat, wenn man an guten Schriften ein Bergnugen finden will, und man bat icon lange angemertet, baß diejenigen, welche die wichtigften Memter vermalten, und die groffeften Ehrenftellen befleiden, wie viel fic auch fonft auf fich halten, doch ge: meiniglich jo beicheiden gewesen find, daß fie fich in ihren Urtheilen wenig ober gar nicht von bem Pobel entfernet, fondern fich gu allen Beiten nicht fo febr durch den guten Beidmad, als durch die Rleidung, von demfelben gu unterscheiden gefuchet haben. Mirari quidem non debes, fagt Geneca, \*)

<sup>\*)</sup> Epift. CXIV.

corrupta excipi, non tautum a corona fordidiore, seb ab hac turba quoque cultiore: Togis enim inter se isti, non judiciis distant,

Es ift alfo eine unverantwortliche Grobbeit, bag unfere Keinde von dem Bobel fo veraditich reden, unter welchem fich doch leute befinden, des nen fie alle Ehrerbietung ichuldig, und die im Stande find, die Berachtung, welche man gegen ihr Urtheil bezeuget, mit Rachbrud ju rachen. Sich muniche nicht, daß die guten Geribenten die: fes jemals erfahren mogen: Aber es follte mir eine Freude fenn, wenn diefe Berren, burch meis ne gegrundeten Borftellungen, endlich einmal be: griffen, daß unfere Schriften den meiften gefallen; daß der Benfall des großten Saufens nicht ju vers achten fen; daß berjenige, ber fich barauf beruft, fein Stumper ift; baf mir elenden Scribenten mit Recht darauf trogen, und daß uns diefer Ben: fall des Pobels einen groffen Borgug vor unfern Reinden giebt, und unfere Bortrofftichleit eben fo unftreitig macht, als der Ausspruch des Orafels die Beisheit des Socrates.

3d habe blefes handgreiflich erwiesen: allein was wirds helfen? Go lange unsere Feinde noch feben, bag viele elende Scribenten in der duffer.

Ren Berachtung leben, und ihre Schriften entwes ber gar nicht abgeben, oder nur von Leuten ge: lauft merden, die darüber lachen und fpotten, werden fie immer daben bleiben, daß eine Gdrift, Die ohne Bernunft gemacht ift, ihrem Urheber wenig Ehre bringe. Run tonnte ich amar diefes mit eben dem Bug leugnen, als meine Bruder leugnen, daß fie elende Geribenten find : allein id made mir ein Gemiffen, dem Augenicheine gu widersprechen. Es ift, leider! mehr als ju mabr, daß viele meiner Bruder von aller Muhe, die fie auf ihre Edriften wenden, nicht fo viel ba: ben, daß auch nur ein einziger ihre Urbeit lobe. Es ift unftreitig, daß eine gute Angahl elender Schriften nimmer des Tages Licht fiehet, und von ben Motten verzehret wird. Biele brauchen die Buchhandler gu Maculatur, und einige haben gar das Unglud, daß fie, wenn fie taum aus der Preffe tommen, nach dem Bemurgladen geschiett merden.

- - in vicum vendentem thus et odores,

Et piper, et quisquid chartis amicitur ineptis ,) Aber biefes widrige Schicffal elender Schriften, an welchem fich unfere Feinde argern, tann un-

<sup>\*)</sup> Horatius Lib. Il. Ep. I.

moglich bas, mas ich von den Porgugen, und von der Bortrefflichfeit der elenden Scribenten geschrieben habe, umftoffen und unmahr machen. Reine Regel ift ohne Ausnahme: und wenn ich fage, baf alles, mas uncernunftig ift, dem Bobel am beften gefalle: fo begehre ich nicht zu leuge nen, daß nicht bismeilen eine unvernünftige Schrift von dem groften Daufen anders, als es billig fenn follte , aufgenommen werde. 3d weiß wohl, mas folden Schriften oftere ju begegnen pfleget; aber alles, mas ihnen begegnet, find Une gludsfalle, nach welchen man, ohne Unbilligfeit, von ihrem innerlichen Behrte nicht urtheilen fann, und woruber die guten Ecribenten fich um fo viel weniger ju tugeln Urjache haben, je gewiffer es ift, daß ihre Schriften denfelben eben fo mohl un: terworfen find, als die unsern. Es ift noch eine groffe Rrage: Db mehr ichlechte als qute Schrife ten verlohren gegangen? Und migbraucht man unfere Blatter gu Pfefferteuten: fo bat man mobil eher in den Schriften des Livius Raje gewidelt.

Befett aber, es widerfuhre diefes Unglud un: fern Schriften nur allein. Beiett, es fiele ba: durch alles, mas ich von dem Borzuge, den die elenden Scribenten, in Anjehung der Anzahl ih, rer Bemunderer, vor den guten haben, bishero geidrieben, ganglich übern haufen: so wurde doch dadurch der wesentlichen Bortrefflichkeit meis ner Bruder nicht das geringfte abgeben; weil die, selbe fich nicht auf die Gedanken, die andere von uns haben, sondern auf unsere eigene Empfin, dung, und auf die gute Mennung, welche wir von uns selbst hegen, grundet. Unsere Feinde betriegen fich, wenn sie mennen, daß ich unsere Bortreffichteit in dem Benfalle des größten haus fens suche.

Bas ich davon zeschrieben habe, das hat teis nen andern 3wed, als sie zu übersühren, daß der Mangel der Vernunft uns nicht so verächtlich mache, als sie sich einbilden; sondern uns viels mehr die Hochachtung des uns gleichgesinnten Postels, und folglich der meisten Menschen, erwerbe. Aber glauben sie denn, daß wir ohne diese Hochsachtung nicht glücklich senn können? Ich gestes he, es ift eine angenehme Sache, von vielen geslobet zu werden; allein mich deucht, wir wurs den doch wohl bleiben, wer wir sind, wenn wir gleich von aller Belt ausgezischet, und unsete Schriften von niemand gelesen, der von allen, die sie lesen, getadelt wurden. Der Mangel der

Dernunft, der uns das Schreiben fo leicht, und unfere Schriften dem Pobel io angenehm machet, wurde uns auch, auf dem Fall, Dienste ihun, wenn der Pobel sich zu unsern Feinden schlüge, und wir wurden in unserm Unglude gröffer senn, als ben glucklichen Tagen.

Unfern Feinden kann dieses nicht unglaublich vorkommen: denn sie kennen unsere Großmuht, unsere Geduld, unsere Gelassenheit. Wir haben ihnen, seit der Zeit, daß sie uns gedustiget ha; ben, so viele ausnehmende Proben davon gege; ben, daß sie darüber erstaunet sind. Was wurden sie also nicht sagen, wenn sie sehen sollten, wie wenig wir uns darqus machen wurden, wenn gleich alle, die uns sonst noch hochgehalten, mit ihnen auf uns los stürmeten? Sie hielten es nicht aus, menn ihnen dergleichen begegnete, daß weiß ich wohl; aber ich kann versichern, daß wir dieses Ungluck, wie groß es auch senn mag, nicht einmal empfinden wurden.

Wie wenig Berftand wir auch haben, fo bes greifen wir doch, daß es narrijch sen, seine Glucks seligkeit in Dingen zu suchen, die auffer uns find. Unger Bahlspruch iff: ne te quæliveris extra. ).

Und die Natur, die wohl vorhergesehen hat, daß wir wegen unserer Schriften viele Ansechtungen haben murden, bat uns dergestalt wider die Ansläufe unserer Feinde gewassnet, daß alle Pfeile der Spotter, wie ipigig und scharf ste auch find, uns nicht die geringste schwerzhafte Empsindung versursachen konnen. Gine innerliche Empsindung uns sere Wollkommenheiten erfeget den Mangel eines fremden Lobes, mit welchem sich unsere Feinde so groß wiffen, und tröstet uns kraftiglich, wann man unser spottet.

Ridentur, mala qui componunt carmina: verum Gaudet feribentes, et se venerantur, et ultro Si taceas, laudant, quicquid scripsere, beati.

Unfere Schriften führen also, wie die Zugend, ihre Belohnung mit fich, und wir haben nicht nöheig, den Lohn unserer Arbeit von andern zu erwarten Ein gewisser Lehrer der romischen Kirsche hat hierüber gar artige Gedanken. Er mehnt, Gott bezeige fich eben so gnadig und gerecht ges gen uns, als gegen die Frosche. Denn wie er

<sup>\*)</sup> Perfius Sat. 1.

<sup>\*\*)</sup> Horat. Lib. II. Ep. 2.

Diefen die Gnade gebe, daß fie fich felbft an ib: rem, eben nicht gar angenehmen, Befang beluftige ten: fo habe er es, in Ansehung unferer, fo meis lich gefüget, daß wir, da niemand unfere Bere dienfte erkennen will, eine ungemeine Bufriedens beit mit uns felbft hatten. Solon la justice, spricht er, tout travail honnête doit être recompensé de louange ou de satisfaction. Quand les bons Esprits sont un ouvrage excellent, ils sont recompensés par les applaudissemens du Public. Quand un pauvre Esprit travaille beaucoup pour faire un mauvais ouvrage, il n'est pas juste ni raisonnable qu'il attende des louanges publique; car elles ne lui sont pas dues: Mais à fin que ses traveaux ne demeurent pas sans recompense, Dieu lui donne une satisfaction personelle, que personne ne lui peut envier sans une injustice plus que barbare. Tout ainsi que Dieu qui est juste, donne de la satisfaction aux Grenouilles de leur chant; autrement le blame public, joint à leur mécontentement, seroit suffisant pour les reduire au descipoire, \*)

<sup>\*)</sup> Le P. François Garasse, Somme Theolog. Liv. Il. p. 419.

Leute, für die der Himmel so sonderlich gesors get hat, konnen sich leicht über die Verachtung, welche die bose Welt gegen sie bezeiget, zufries den geben, und ungere Feinde konnen dahero, wos sern es ihnen beliebet, leicht die Ursache ergrüns den, warum ihre Spotterenen, durch welche sie uns wehe thun wollen, so fruchtlos sind. Unsere Zufriedenheit mit uns selbst macht ihre boshafte Bemühung vergeblich: und ich werde also nicht zu viel sagen, wenn ich behaupte, daß dieselbe die grösseste unserer Vortresslichkeiten, und der Grund unserer Glückseitzseit sen.

So lange wir mit uns selbst zufrieden find, und an unserer Arbeit ein Vergnügen finden, wird alles, was unsere Feinde gegen uns vornehmen, viel zu weniq senn, uns unglücklich zu machen, und unsere Gemühtsruhe zu stöhren. Eicero nens net die Anhänger des Epicurus glücklich, und giebt keine andere Ursache davon, als weil sie siebildeten. Sunt enim, spricht er, det boni viri, et, quoniam sibi ita videntur, beati. Da wir nun eben diese Einbildung haben, so möchte ich den sehen, der uns den geringsten

<sup>\*)</sup> De Oratore. Lib. III.

Berdruß erweden tonnie. Ein elender Scribent ift weit über die Lafterungen und Spotierenen feiner Reider erhaben.

Celfior exturgit pluvits, anditque ruentes Sub pedibus nimbos, et rauca conitrua calcat. D. Man ftelle ihm seine Einfalt, seine Unwissenheit, seine Uhrwissenheit, seine Ehorheit und Ungeschicklichkeit so deutlich und lebhaft vor, als man immer will: er wird doch daben bleiben, daß die Natur an ihm ihr Meusterung bewiesen habe, und sich an seinen Schriften, die andere ohne Ekel nicht lesen kön, nen, auf seine eigene Hand belustigen.

Ich sehe nicht, was wider einen solchen Mensichen auszurichten ist? Er ift unüberwindlich, und die guten Scribenten thun thöricht, daß sie sich bemühen, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Die Atagen, welche die guten Scribenten über unsfere hartnickigkeit führen, zeigen deutlich, daß sie die Eitelkeit ihres Beginnens selbst erkennen. Sie mussen also auch wider ihren Willen geste; ben, daß Lewe, die so sehr von sich eingenom, men sind, daß man ihnen auf leinerlen Weise die suffe Einbildung von ihrer Bortreflichkent, und

<sup>\*)</sup> Claudianum de Mall. Theodof Conful, v. 206.

Die daber flieffende Bufriedenheit mit ihrem Bus ftande rauben tann, Die allergludfeligften Creatus ren find. Ift es nun nicht, wie der Pater Bas raffe fagt, barbarifd gehandelt, wenn man feinen Mebendriften fein Blud nicht gonnet? Diefes beiffet die Bosheit aufe bodifte treiben; und uns fere Reinde follten fic alfo ichamen, von uns an verlangen, daß mir die Bernunft gebrauchen jole ten. Es ift Diejes ein Anfinnen, fo nicht boflicher und driftlicher beraus tommt, als wenn ich einen erfuden wollte, er mochte boch fo gut fenn, und fic von einem Relfen herabiturgen; und tonnten unfere Reinde uns ju der Thorheit verleiten, fo ware es um uns geichehen, und wurden mir bine fort teine frobliche Stunde haben.

Denn mit bem Gebrauche der Vernunft kann die Zufriedenheit, die uns so gludlich macht, und uns fur unsern Feinden einen so groffen Borzug giebt, unmöglich bestehen. Go bald wir der Vernunft zu viel Willen laffen, nimmt fie sich Frenz heiten heraus, die unerträglich find. Sie hat die bose Gewohnheit, daß sie allen, die ihr zu viel Gehor geben, den vermaledenten Naht giebt, sie sollten suchen, sich selbst kennen zu lernen. Das ware uns elenden Scribenten eben recht. Der

Mangel der Selbsterkenninis ift der einzige Grund unserer Zufriedenheit; und wir mußten also weit narricher jenn, als unsere Feinde glauben, wenn wir nicht mit aller Macht unsere Bernunft, die so verführerisch ist, im Jaum hielten.

Wenn meine dren Freunde, Gievers, Philippi und Rodigaft, fich felbft tenneten : fo maren fie langft in Bergmerfelung gerahten, und hatten fich vielleicht ichon felbst Leid angerhan. Aber fo les ben fie noch, und find luftig und guter Dinge. Ihre Feinde mundern fich darüber; aus teiner andern Urjache, als weil fie die Bortrefflichfeiten und Borguge ber elenden Scribenten nicht gebubs rend einieben. Batten fle aber die Alten geleien: fo murde ihnen die Unempfindlichfeit und Bufries denheit, welche die ermehnten dren Manner mit: ten in ihrem Unglude, eben wie Sadrad, Des fach, und Abed Rego in dem feurigen Dfen von fic bliden laffen, nicht die geringfte Bermunde: rung verurfachen.

Plinius ") hat icon lange angemertet, daß die Efel teine Laufe haben; und wem es gegeben ift, ben heimlichen Ginn diefer nach dem Buchftaben

<sup>\*)</sup> Hift. Nat. Lib. XI, c. 33.

ungegrundeten Unmertung gu faffen, der fiebet wohl, daß Blinius nichts anders jagen wolle, als daß ein elender Scribent von feinen Mangeln nicht die geringfte Empfindlichkeit habe. 3ch bale te fur unnothig, die Grundlichfeit meiner mnitis iden Auslegung weitlauftig gu beweifen. Es ift gar ju befannt, daß es eine alte Bewohnheit if, von den elenden Scribenten unter dem Bilde ei: nes Efels gu reden, und da jedermann weiß, daß Die Erfennenig unferer Bergehungen, mit einem Morte, das Gemiffen genennet wird; das Bemif: fen aber in dem Ruf ift, daß es beiffe! fo ift leicht au begreifen, mas amifchen demfelben und einer Laus vor eine Achnlichkeit fen. 3ch halte mich daben nicht auf; fondern bitte nur meine Lefer, mit mir gu erwegen, mas die portreffliche Gigen: fcaft, die wir, wie Plinius zeuget, und die Ere fahrung lebret, befigen, por Bortheile mit fic fübret.

Die Erkenntnis der Fehler gebichret Reue. Die Reue ift nichts anders, als eine Art von Traurigfeit, und folglich ein verdrieflicher Affect. Sie kann ohne Zerknirschung, und ohne einen Abscheu vor uns selbst nicht begriffen werden. Sie macht also einen Menschen misvergnügt mit

feinem Buftanbe; und wer mit feinem Buftanbe nicht zufrieden ift, tann nimmer gludlich fenn. Unjere Reinde empfinden mit ihrem Schaden, daß das, mas ich hier fchreibe, die Bahrheit ift. Je mehr Berftand fie haben, je tiefer feben fie ibre Rebler ein, und diefe verdriefliche Ginficht macht ibnen das leben rechtschaffen fauer. 3ch darf ib: ner nicht vorstellen, mit wie vielen Schmergen fie ihre geiftlichen Rinder empfangen und gur Welt bringen. Gie miffen es beffer, als ich es ihnen fagen tann: fie leugnen es auch nicht. Und wenn denn endlich ein guter Scribent von feiner gelehr: ten Burde nach einer ichweren Geburt entbunden wird: fo ift er nicht einmal fo gladlich, als die Affen, die ihre Jungen, ihrer Saflichkeit unge: achtet, gartlich lieben; fondern er entdedet an ben Rindern feines Berftandes, wie ichon fie auch find, fo viele Gebrechen, daf er fle taum vor Mugen feben mag.

Et toufours mecontent de ce qu'il vient de faire Il plair à tout le monde, et ne fauroit se plaire. \*) Ein elender Scribent hergegen empfangt mit Luft, gebiehret ohne Schmerzen, und erdrucket scine

<sup>&</sup>quot;) Boileau Sat. II.

Jungen fast fur Liebe, nicht anders als die Affen. Man tache über diese Auff hrung, so viel man will: so wird man doch nicht in Abrede sem ton, nen, daß ein elender Scribent weit glücklicher jen, als ein guter. Es ift nicht nohtig, daß ich mir die Mühe gebe, dieses durch viele Brunde darzusthun. Unsere Feinde sind so billig, daß sie es sethst erkennen. Boileau beneidet den Pelletter:

J'envie en écrivant le sort de Pelletier. \*)

Und horas fagt ausdrucktich, er mochte tieber ein elender Geribent fenn, und feine Fehler nicht er, tennen, als einer der beften, und daben migver; anugt mit fich felbft fenn:

Prætulerim scriptor delirus inersque videri,

Dum mea delecteut mala me, vel denique fallant:

Quam sapere, et ringi - . - \*\*)

Das brauchen wir weiter Leugnis? Unfere Feine be felbft machen uns unfere Bortrefflichkeit und Glucffeligkeit nicht freitig. Aber dennoch find diefe nit fo besonderer Rlugheit begabte Ereaturen fo verblendet, und so übel berahten, daß sie die Selbsterkenntniß fur nohtig halten. Meine Lefer

<sup>\*)</sup> Boilean Sat. 11.

<sup>\*\*)</sup> Horatius Lib. Il. Ep. 2.

mogen urtheilen, ob ein fo widerfinniges Betragen mit der tiefen und aberglaubigen Ehrerbies tung, welche die guten Scribenten gegen die Bersnunft hegen, bestehen tonne?

Ich weiß wohl, es mangelt ben guten Scrisbenten uimmer an Ausflüchten. Sie werden spreschen: ob gleich die Erkenntniß ihrer Fehler im Anfange verdrießlich ware; so habe sie boch eine gute Wirkung, und treibe sie an, die erkannte Fehler auszubessern, und nach der Bollkommen, heit zu trachten, die ein so unaussprechtiches Bersgnügen mit sich führe, daß dadurch einem Scribenten, die auf die Ausbesserung seiner Fehler geswandte Muhe, mehr als doppelt belohnet wurde. Aber alles dieses heißt nichts gesagt.

Ein Scribent ist ein Mensch, und muß also Fehler haben. Wer sich darüber nicht zufrieden geben kann, dem weiß ich keinen bestern Raht, als daß er seine Menschheit ablege, und sich ents weder um eine Stelle unter den Seraphinen bes werbe, oder gar vergöttern lasse. In dieser Sterbs lichkeit nach einer Bollkommenheit trachten, ist lächerlich and vergebens. Und wenn es denn ja möglich wäre, diese eingebildete Bollkommenheit zu erlangen: so weiß ich doch nicht, ob es der Mühe

Rübe wehrt son wurde, desfals seiner Natur Bewalt anzuthun, und sich mit einer verdrießlischen Ausbesserung einiger, der Menscheit so werfentlichen, Jehler zu qualen? und ob man nicht auf eine gemächlichere Art derjenigen Vortheile theilhastig werden konne, welche sich unsere Feinsde von der Vollkommenheit, voer ganzlichen Bestenung von allen Mangeln versprechen?

Mofern ich nicht irre, fo bestehet aller Bors theil, den die Bolltommenheit geben tann, in dem unaussprechlichen Bergnugen, beffen ein Menfc, der fich teiner Fehler bewußt ift, nohtwendig ger nieffen muß. Wir elenden Scribenten find uns nun unferer gehler nicht bewußt; weil wir fie nicht erkennen, und befigen alfo wirklich diejenige Bludfeligfeit, nad welcher unfere Feinde mit fo vieler Muhe ringen. Ift diefes nicht gemachlich? und tann man fich wehl bes Lachens enthalten, wenn man fiehet, wie wunderlich fich die guten Scribenten gebehrden? Gie tommen mir mahr, lich nicht anders por, als der Ronig Porrhus, ber fich einbildete, er tonne fich mit feinen Freun. ben nicht recht luftig machen, wenn er nicht vor: ber Italien, Gicilien, Carthago, und ich weiß nicht mas fur gander mehr bezwungen hatte.

Man stellte ihm vor, er durfe desfalls nicht einnen Fuß aus seinem Königreiche segen; und wenn unsere Feinde nur einmal hedenken wollten, wie vergnügt wir unser Leben zubringen, ohne unsere Fehler zu erkennen: so wurden sie leicht begreizsen, daß die Mühe, welche sie sich geben, um zu einem Glücke zu gelangen, das in ihren händen stehet, höchst unnüße sep. Ich sage wenig: denn wenn man ihre Aussührung recht ansiehet, so ist sie im höchsen Grade lächerlich.

Sie suchen durch die Erkenntnig ihrer Rebler gludich ju merden: da doch die Gludfeligkeit barinn bestehet, daß man fich feiner Rebler bes wußt ift. Rann man wohl munderlicher ju Bers te geben? Eprechen fie; Gie blieben ben der Erkenninif ihrer Kehler nicht fteben, fondern bes mubeten fich, durch die Ablegung derfelben, Die Bolltommenheit zu erreichen, die allein einen Scribenten vergnugt machen tann? fo antwortete ich: daß es unmöglich fen, auf folche Art vergnugt und gludlich ju merden. 3ch berufe mich desfalls auf die Erfahrung. Ware es moglich : fo mufte die Bufriedenheit eines Scribenten, der es in der Ausbefferung feiner gehler weit gebracht, und der Bolleommenheit fehr nahe gefommen ift,

groffet fenn, als eines andern, ber es nicht fo bod gebracht, und weiter von der Polltommens beit entfernet ift. Aber fo feben mir taglic bas Begentheil. Montaigne \*) fagt: es gebe den Bes lehrten wie den Aehren, die fo lange aufrecht ftes ben und fich bruften, als fie leer find; fo bald fie aber von Rornern fower merden, das Saupt fins ten laffen : und er bat Recht. Ein unvollfomme: ner Scribent ift ben allen feinen Jehlern vergnügt, und mit fich felbit gufrieden. Je naber bingegen ein Scribent der Bolltommenheit tommt, je mehr Fehler entdedt er an fich; je lederer, je verdrieß: licher, je migvergnugter mit fich felbft wird er. Die Urfache ift diese: Beil die Bolltommenbeit, nach welcher die guten Erribenten ftreben, eine leere Einbildung, und ein fuffer Traum gar gu hochmubtiger Leute ift. Die beideidenften unferer Keinde ftimmen bierinn mit mir überein. Gie

e) Liv. 11. Chap. 12. pag. 302. 503. Il est advenu aux gens veritablement seavans, ce qui advient aux espics de bled, ils vont s'élevant et haussant la teste droite et sière, tant qu'ils sont vuides; mais quand ils sont pleins et grosses de grain en leur maturité, ils commencent à s'humilier et baisser les cornes.

bekennen, daß alle ihre Arbeit, ihr Wachen, ihr Lesen, ihr Nachdenken ihnen keinen andern Bor, theil gebracht hat, als daß sie ihre !Schwachheit erkennen, und begreifen gelernet haben, daß unser Wissen Studwerk sen. Die diese verdrießliche Entdeckung geschickt sen, einen Menschen vergnügt zu machen, das begreise ich nicht. Ich halte viel; mehr dafür, daß, natürlicher Beise, die Berzweizselung ihr auf dem Fusse folgen musse, und ein guter Scribent, wann er sich lange gequälet hat, statt der Zusriedenheit, die er suchet, nichts, als einen ewigen Abscheu für sich selbst, dur Belohrnung seiner Rühe, erlangen könne.

Bie eine schone Selegenheit hatte ich hiet nicht, unsere Feinde auszuhöhnen und lacherlich zu machen? Ich könnte über ihre eingebildete Beisheit spotten, und ihnen deutlich zeigen, daß sie nichts weniger, als weise, sind. Denn die vornehmste Eigenschaft eines weisen Mannes ist die Zufriedenheit mit sich selbst. Nist sapienti sua non placent, sagt Geneca, ") omnis kultitia laborat fastidio sai. Diese Borrudung ihrer Thorheit wurde ihrem Nochmuht sehr empfindlich

<sup>\*)</sup> Epift. 1X.

jenn. Allein ich will ihr Unglud nicht gröffer machen; fie find ohnedem boch genug betrübet. Ich bin zufrieden, wenn nur meine Lefer erten, nen, daß unfere Feinde, die guten Scribenten, fehr unvernünftig handeln, wann fie uns den Mangel der Bernunft zur Gunde deuten, der doch die Quelle unserer Bortrefflichkeiten ift, und in uns eine Zufriedenheit wirket, zu welcher ausser uns wenig Menschen in diesem Jammerthal zu gelangen das Glud haben.

Ich bilde mir ein, dieses mit hattlichen Grun, ben überflußig erwiesen zu haben, und schreite dahero zu dem andern hauptsehler elender Schriften, der, wie unsere Feinde mennen, in dem Mangel der Ordnung bestehen soll. Da es mir teichter geworden, als ich anfangs selbst geglausbet habe, den Mangel der Bernunft, den man uns vorwirft, zu rechtsertigen: so wird es mir wenig Muhe koften, unsern Feinden zu zeigen, daß sie gar keine Ursache haben, unsere Schriften zu verachten, weil sie eben nicht allemal die ors dentlichken sind.

Die Ordnung im Schreiben ift, wie jedermann geftebet, willtubrlich. Es ift alfo fein Scribent befugt, bem andern vorzuschreiben, wie er fein Buch einrichten solle; eben so wenig als ein Burger das Recht hat, seinen Nachbarn über die Einstichtung seiner Haushaltung zur Rede zu ftellen. Da nun dieses unstreitig ist: so nehmen sich uns sere Feinde zu viel heraus, wenn sie sich unterssehen, über die Ordnung oder Unordnung unserer Schriften zu richten. Ihr Urtheil kann in diesem Fall nicht gelten, ich will nicht sagen, weil sie partenisch sind; sondern auch nur deswegen, weil das, was man Ordnung nennet, etwas sehr zwendeutiges und ungewisses ist.

Die Neberforscher \*) sagen, die Ordnung seine Nebereinstimmung des Mannigsaltigen. Dies ses Mannigsaltige kann anf vielerlen Art und uns achlige mal versetzet werden, und es bleibt doch allemal eine gewisse Nebereinstimmung in demsels ben übrig. Da nun das Mannigsaltige auf unsterschiedliche Art übereinstimmen kann: so stehet es ben einem jeden, was er für eine Nebereinsstimmung der andern vorziehen will, und keiner ist besugt, mich einer Unordnung zu beschuldigen, wenn ich etwa das Mannigsaltige von einer ans

<sup>\*)</sup> Metaphysici. Vid. Amus Comenius in Orbe sensualium picto.

dern Seite angesehen habe, als er. Soll dieses nicht wahr senn: so muste in der Russe nur eine einzige Meloden statt haben. Denn die Meloden ist nichts anders, als eine harmonirende Menge unterschiedener Tone. Hatte nun in dem Mansnigsaltigen nur eine einzige Uebereinstimmung statt: so muste auch in der Russe nur eine einzige Parmonte unterschiedener Tone die rechte senn, und alle andere Mischungen dieser Tone übel klingen. Dieses ist lächerlich. Folglich kann ein seder das Mannigsaltige, mit dem er zu thun hat, mengen, wie er will, und diesenige Uebereinstims mung desselben wählen, die ihm die beste scheinet.

Es ware viel, wenn bloß den elenden Scrisbenten dieses nicht fren fichen, und ein jeder Spotter berechtiget sonn follte, ihre Schriften uns ordentlich zu ichelten, wenn fie das Mannigfaltisge, woraus sie bestehen, nicht nach seiner Phanstasie gemischet haben. Die elenden Scribenten schreiben Bucher. Ein Buch ist eigentlich nichts, als eine Menge mit Buchstaben beschriebener Blatzter. Wenn unter diesen Buchstaben eine Ueberzeinstimmung ift, so ist das Juch, welches sie auss machen, ein ordentliches Buch. Unter den Buchstaben ift eine Uebereinstimmung, wenn sie nuf

fo gusammen gesettet find, daß verftandliche Borie herauskommen. Diese Worte fonnen nun in ale len Sprachen wieder ungahligemal verfeget mer: den; ohne Rachtheil der fo nöbtigen lebercin: stimmung des Mannigfaltigen; und es stehet aljo in eines jeden Belieben, wie er die Worte der Sprace, in welcher er ichreibt, unter einander mengen will. Da diefes nun in eines jeden Krep: beit ftebet: fo bandelt derjenige unvernunftig und inrannisch, der fich die Macht zueignet, einen Seribenten, wegen diefer willführlichen Bermens gung der Worte, gur Berantwortung gu gieben: wofern man nicht wider alle Bernunft behaupten will, es tonne die nobrige Uebereinstimmung des Mannigfaltigen nur durch eine einzige Art aller möglichen Wortmischungen erhalten werben, und folglich nur ein einziges ordentliches Buch in ber Welt fenn.

Ich habe das Bertrauen zu unfern Feinden, daß fie fich schämen werden, so entsetlich zu schwär, men. Aber mit was vor Fug können fie dann unfere Schriften fur unordentlich ausschreven? Bestehen diese Schriften nicht aus verftändlichen Worten? Ich sollte es mennen: denn sonst wur, den sie doppelt unvernunftig handeln, wenn sie

von oer Ordnung solcher Schriften urtheilen woll, ten, in welchen sie kein Wort verstehen. Haben wir nicht eben die Nacht, die Worte nach unserm Gutdunken zu mischen, die sie haben? Und hatten wir also nicht auch das Recht, ihre Schriften für unordentlich zu halten, wenn die Vermischung der Worte, die sie erwählet, uns nicht anstünde? Aber wir sind so unbillig nicht. Wir lassen eis nem jeden seine Frenheit, und verlangen von uns sern Feinden ein gleiches.

. Es ift fdwerlich ju vermuhten, baf fie uns diefe Bnade miederfahren laffen werden; wie grundlich ich auch gezeiget habe, daß unfere Rors derung billig ift. Denn fie find gar ju ungerecht und eigensinnig. Ich will alfo diefe Forderung fabren laffen, und ihnen, jedoch unfern Rechten unverfanglich, jugeben, daß in unfern Schriften die großte Unordnung herriche. Dich deucht nicht, daß diefer Tehler fo groß ift, als ihn unfere Feins de machen, und ihre eigene Aufführung bestärtet mich in diefer Mennung. Es ift ben ihnen gar nichts feltenes, daß fie Schriften mit Luft lefen, und bis in den himmel erheben, die doch gang unordentlich geschrieben find. Wenn diefe Schrife ten Leute ju Urhebern haben, benen fie gewogen

find: fo miffen fie den Rebler, den fie uns als eine greuliche Diffethat anrechnen, nicht genug au preisen. Gie nennen die Unordnung, Die fie in folden Schriften mabrnehmen, eine angenefis me' Unordnung, und bewundern bie Softichfeit Des Berfaffers, der dem Etel feiner Lefer fo ge: fdidt vorbeuget, und fur ihre Beluftigung fo febr forget, daß er fich oft mit ihnen von der ore bentichen Landstraffe entfernet, und fie in fo lus flige Begenden und auf jo angenehme Quen fuhs ret, daß fie, fur Luft entgudt, und fur Rreude auffer fich, die Beschwerlichkeiten der Reife nicht merten, und fich nicht nach der Berberge febnen. Wenn wir grmen Leute hergegen, aus gutem Bers gen, unfern Lefer queer geld ein fuhren, und ibm eine Ehre anthun wollen: fo betommt es uns eben fo ubel, als wenn der Efel, nach dem Ereme pel des Bundgens, feinem herrn liebtofen will. Man nennet unsere Softichfeit eine Ausschweit fung, und uns elende Schmarmer, die nicht mife fen, mo fie gu Saufe find. Db diefes billig ger handelt fen, weiß ich nicht: das weiß ich, daß meine Lefer über das ungerechte Berfahren unferer Reinde erftaunen merben; aber fle merden fic noch

mehr mundern, wenn fie folgendes gu bedenten belieben wollen.

Die Doefie, welcher unftreitig ber Rang über die ungebundene Beredfamteit gebühret, bat nichts portrefflichers, als die Dde und das Beldengedicht. In benden muß aber eine gewiffe Unordnung herr: fden, mojern fie gut fenn follen. Gine Dde, in der man teine Ruftapfen eines entgudten Beiftes findet, taugt nicht viel. Gie muß voller Mus: fcweifungen fenn, und mit einer angenehmen Bermirrung prangen. Go bald hangen ihre Stros phen nicht, auf eine gemeine Beife, ordentlich gusammen, so wird fle platt und abgeschmackt. Ein Beldengedicht, in dem eine gemeine biftori: ide Ordnung beobactet worden, wird feinem Urheber wenig Ehre bringen. Will er, bag man ibn unter die Dichter gable: fo muß er ichmar: men, und alles unter einander mengen. Er fann anfangen, wo er will, nur ben Leibe nicht von vorne: Sed per ambages, deorumque ministeria, et fabulosum sententiarum tormentum praecipitandus est liber spiritus; ut potius furentis animi vaticinatio appareat; quam religiosa. orationis sub testibus fides. \*)

a) Petronius.

Go reden unfere Feinde, und fo machen fie es auch. Gollten fie fic bann nicht ichamen, unfere Schrift megen einer Unordnung zu verachten, Die fie felbft gu den wichtigften und groffeften Berten des menfchlichen Berftandes fo nohtig balten ? Muffen fle nicht felbit gefteben, daß die Unord: nung unferer Schriften uns von dem igemeinen Baufen derer, die in ungebundener Rede fcreis ben, mertlich unterscheide, und eine Gigenschaft fen, modurch unfere ungereimten Berte ber Dde und dem helbengedichte, welches unftreitig die pollfommenften Bebuhrten des menichlichen Wißes find, ungemein abnlich werden? Ihre Unbillige feit fallet fo fehr in die Ginne, daß ich mich fcha. me, desfals ein Wort mehr ju fagen. Gie mos gen feben, wie fie ihr Berfahren gegen Unpare tenische rechtfertigen.

Es wird ihnen dieses um so viel schwerer falten, je offenbarer es ift, daß unsere Schriften ben
ihrigen, was die Ordnung anlanget, nichts nachgeben. Man sehe nur unsere Bücher an, und sage
mir, ob fie nicht eben so aussehen, als diejenigen,
welche unsere Feinde machen. Der Ansang kommt
erst; dann folgt das Mittel, und das Ende schliefset die Reihe. Ich habe noch nicht erlebet, daß

einer meiner Bruder fein Buch mit einem andache tigen Soli Deo Gloria angefangen, und mit einem glaubigen Quod Dens bene vertat, beichloffen; und biete unfern Reinden Tros, mir einen name baft zu machen, ber fich fo weit vergangen habe. Bie febr wir und auch fonft von unfern Reinden unterideiden: fo richten wir doch unfere Bucher eben fo ein, als fie. Sievers, mein murdiger Bruder, von dem man fagen tann, daß er ber Bernunft und ihren unmäßigen Berehrern jum Doffen gefdrieben, und Philippi, der Streifbare, eine Bierde und Rrone der elenden Schreiber, bas ben Bachlein ausgeben laffen, die fo mohl einges richtet find, daß man, ebe man fie liefet, ichwes ren follte, fie maren von guten Geribenten ge: macht. Mann man fie aufmachet : fo erblicet man querft das liebliche Antlig des vortrefflichen Berfaffers , deffen Bor : und Bunamen, Baterland, Alter und Burde: oder ein ander wohl oder übel ausgesonnenes Rupfer: Dann tommt die Borres De eines berühmten Mannes, die das Lob des Berfaffers in fich balten foll, ob fie gleich bis, weilen, wie es meinem lieben Bruber Sievers wirklich begegnet ift, ju feiner Schande gereichet; oder eine demubtige Zneignungefdrift. Sierauf folget die Vorrede des Verfassers, und dann das Werklein selbst. Nach dem Merklein kommen die Register, und zulest ein Verzeichniß der Schriften des Verfassers. Das weisse Blatt, das dann noch folget, rechne ich nicht mit: weil es der Buchbinder nur hinzu gethan hat. Doch kann man auch daraus abnehmen, daß ein elendes Buch einem guten so ähnlich siehet, als ein En dem andern. Ift nun aber eine bestere Ordnung zu erdenken, als diesenige, so meine berden Brüder, die ich eben seso genennet, in ihren Büchern ber obachtet haben? Und so machen wirs alle. Was wollen unsere Keinde mehr?

Neber die Ordnung der Buchstaben und Borte in unsein Schriften lasse ich mich mit ihnen nicht ein: Denn ich habe schon oben aus der Metasphnstl erwiesen, daß es in eines jeden Belieben stehe, wie er die Worte und Buchstaben, die er zur Versertigung seiner Schrift gebrauchet, misschen wolle. Doch kann ich wohl so viel sagen, daß wir, ohne Ruhm zu melden, eben so gut, als unsere Feinde, wissen, wo ein jeder Buchstabe hingehoret.

Wann wir Aber ichreiben, fo fegen wir das A guerft, und das R gulegt; und fo machen wir

es in allen andern Bortern. Was die Ordnung ber Borter unter sich anlanget: so bilde ich mir ein, wir thun genug, wenn wir sie so seben, daß die meiste Zeit, ein Verstand herauskommit. Können unsere Leser unsern Sinn manchmal nicht erreischen: so muffen sie es entweder ihrer Einfalt zusschreiben; oder deuten, daß wir selbst nicht gewußt, was wir haben wollen: und dann ware es eine Unbescheidenheit, von uns zu verlangen, daß wir sagen sollen, was wir nicht gewußt haben.

Ans diefem allen tonnte ich nunmehro den Schluß machen, daß unfere Schriften fo ordentlich geidrieben find, als es immer jenn tann; menn ich nicht vorher fabe, daß unfere halsftarrigen Feinde fagen werden, es fen noch gu frube. Die Grillenfanger merben fprechen: es tomme in einer Schrift hauptfachlich auf die Bedanten an: mir aber dachten ungemein unordentlich, und unfere Bedanten tamen alle über Ropf gu Dapier. Die: fer Ginmurf bedeutet nichts, und ift, mit aller Beideidenheit gu fagen , im bochten Grade elend. 36 tonnte nur darauf antworten, es fen, ihrem eigenen Gestandniffe nach, unmöglich, daß wir unordentlich dachten; weil fie fagten, wir tonns ten gar nicht benten. Denn quicquid non oft

simpliciter tale, illud non est cum addito tale. Allein ich will fie fo ichimpflich nicht abfertigen. 3ch bitte fie nur, mir gu fagen, mober fie bann wiffen, daß die Gedanten in unfern Schriften nicht in gehöriger Ordnung fteben? Gie tonnen ig unsete Bedanken nicht feben; weil fle unficht: bar find, und also nicht andere, als nach den Beir den, mit welchen wir fie andeuten, von benfel: ben urtheilen. Dieje Beichen find die Worte, aus welchen unfere Buder gufammen gefeget find. Da nun diefe Borte, wie ich. fcon gezeiget ibas be, fo ordentlich von uns gefeget werben; und überdem fein Scribent dem andern von der Art feiner Wortmischung Rede und Antwort gu geben verbunden ift: fo febe ich nicht, wie die Bedans fen, welche durch die Borte angedeutet werden, in unfern Schriften unordentlich unter einander gemenget fenn tonnen, und mas unfere Feinde por Recht haben, über die von uns beliebte Ord: nung, wenn fle ihnen nicht anftehet, gn fpotten.

3mar muß ich bekennen, daß wir in der Bahl unferer Gedanken eben nicht sonderlich leder find. Wir schreiben fie hin, wie fie uns einfallen. Aber ich weiß auch, daß dieses etwas sehr ger machliches und lobliches, ja ein klarer Beweis

unferer Bortrefflichkeit ift. 3ch verdente es unfern Reinden nicht, daß fie, mann fie ichreiben wollen, fich mit einer aberglaubigen Dahl ber ihnen ben: fallenden Gedanten qudlen, und nicht ichlugig werden tonnen, welchen Ginfall fie guerft gu Das pier bringen wollen. Denn ihre Bedanten find nicht alle gleich gut. Allein fie werden bann auch fo qut fenn, und nicht von une verlangen, dag wir uns eben fo qualen follen. Wir haben dies fes nicht nobtig : weil unfere Bedanten alle gleich gut find, und alfo wenig baran gelegen ift, wel: der querft ober julest hingeschrieben merbe. Die: fes giebt uns einen befondern Borgug por unfern Feinden, und erleichtert uns die Gebuhrt unges mein. In den Ropfen der guten Geribenten ges bet les nicht anders ber, als in dem Leibe der Rebecca. Die Gedanten ftoffen fic darinn, wie die Kinder in dem Bauche Diefer Erzmutter. Ja bas Gedrange ber Bedanten, von denen immer einer eher als der andere beraus will, ift fo groß in dem Behirn Diefer Ungludfeligen, daß es nicht au verwundern mare, wenn viele in der Bebubrt darauf gingen, wie die Thamar.

Bir haben dergleichen Zufalle nicht gu befor: gen. Unfere Gedanten find einander volltommen gleich. Gie leben in Friede, und ftreiten fich nicht um den Rang. Gie drangen fich nicht, sondern geben ohne alle Ceremonie, wie fie Die Reibe trifft, aus Mutterleibe hervor. Soll diefes eine Unordnung beiffen: fo muffen unfere Keinde glaus ben, daß, auffer den öffentlichen Procesionen, teis ne Ordnung ju finden, und g. E. in einer Befell: fcaft recht guter Freunde nichts als Bermirrung und Unordnung angutreffen fen. Gie merden fo wunderlich nicht fenn, daß fie diefes fagen; mar: nm aber bilden fie fich dann ein, daß unfere Schrife ten darum unordentlich find, weil wir feine Range ordnung unter unfern Bedanten eingeführet ba: ben? Da unfere Gedanken alle gleich gut find, fo tann es unfern Schriften nicht an Ordnung ge: brechen, und wenn wir die Bedanten noch fo muns derlich durch einander merfen. Ja unfere Schrif: ten werden dadurch um fo viel tunftlicher. Man febe fie von vorne, von der Seite, ober von bin: ten au an : fo wird man allegeit eine Ordnung darinn finden. Und daber fagen unfere Feinde felbft, man tonne fle, ohne Gefahr fich ju vers wirren, von hinten ju fo gut, als von vorne, tes fen. Gie haben Recht; aber es ftebet ihnen febr ubel, daß fie dem ungeachtet doch über die Un:

ordnung unferer Schriften flagen. Wer meine Grunde, mit welchen ich die Ungereimtheit diefer Rlagen dargethan babe, gebubrend einfiebet, wird mit Sanden greifen, wie unmöglich es fen, daß fic die geringfte Unordnung in unfern Schriften einschleiche. Denn da unfere Bedanten einander polltommen gleich: fo tann es nicht fehlen, es muß eine Uebereinstimmung unter ihnen fenn, fie mogen auch gemenget fenn, wie fie wollen. Ja ich bin qut dafur, daß, wenn man die Schriften meiner benden greunde, Gievers und Philippi, in Stude gerhaden, die Stude in einen But idutter, und, nachdem man fie vorher mohl ums gerüttelt, von einem flebenjahrigen Anaben blindlings beraus gieben laffen wollte, ein Wert gum Boricein tommen murde, bas, wo nicht beffer, doch allemal fo gut fenn murde, als alles, mas Diefe benden Manner jemals gefdrieben baben. Die Urfache ift aus dem vorigen flar.

Nachdem ich also nunmehro auch den unge grundeten Borwurf einer erdicteten Unordnung von den elenden Scribenten so grundlich und vorstrefflich abgelehnet habe: so gehe ich mit einer, einem elenden Schreiber anftindigen Zufriedens beit weiter, und beleuchte dasjenige, was die gu-

ten Scribenten wiber unfere Schreibart einzuwens den haben. Da die auten Leute in allen Studen fo leder und von fo verwöhntem Befchmade find: fo ift es nicht zu verwundern, daß ihnen unfere Schreibart nicht zierlich genug ift. Gie rumpfen die Mafe, mann fle unfere Schriften lefen, und bruden ihren Etel burd die bitterften Borte aus. Gie flagen, unfere icheufliche Schreibart verure fache ihnen ein Bauchgrimmen, und gebehrben fich fo ubel, daß man fast bavor erichrecken follte. Allein ich tenne diefe herren, und muß ihres Etels und ihrer Berdrehungen lachen. Ich glaue be auch, daß alle diejenigen, die mir die Ehre thun, meine Schrift bis bieber gu lefen, icon be: greifen werden, daß diefe Bartlichteit unfere Rein: de mehr ichande, als uns der Bormuef, den fie uns machen, und wenn er gleich noch fo gegrun: bet mare.

Ein weiser Mann befleißiget fich in allen Din, gen der Maßigkeit, und fichet alfo die gar au groffe Bemühung, zierlich zu schreiben, fur eine Schwachheit an, die fich vor ihn nicht schiefet, Unfere Vorfahren, die alten Deutschen, waren gewiß ganz andere Leute, als wir, und ihre Tu, genden seben selbst diejenigen in Berwunderung,

die am weitesten von der Bollsommenheit unserer Bater abgewichen. Man sehe aber die Schreib; art dieser vortrefischen Manner an; wie unger tunstelt, wie rauh ift sie nicht? Und dieses aus keiner andern Ursache, als weil ihre Sitten von aller Ueppigkeit und Zartlichkeit entsernet waren: Talis hominihus fuit aratio, qualis vita. \*)

Benn wir daber fonft nicht mußten, wie febr wir aus der Art geschlagen find; fo tonnte man es, jur Roht, aus der mubfamen Runftelung in der Schreibart abnehmen, die gu unfern Beiten, leider! fo fehr überhand genommen hat. Denn diejes ift, nach des Geneca Unmerkung, ein fiche res Renngeiden eines verdorbenen Staats. Si disciplina, spricht er, \*\*) civitatis laboravit; et se in delicias dedit, argumentum est luxuriae publice, orationis lascivia. Er fest eine Urfa: de hingu, die gewiß bundig ift. Non potelt, fahrt er fert, alius esse ingenio alius animo color. Si ille sanus est, si compositus, gravis, temperans, ingenium quoque siccum ac sobrium elt. Das Zeugnif eines Mannes, der felbft

<sup>\*)</sup> Seneca Epift. 114.

<sup>\*\*)</sup> Cbend.

fo gierlich geschrieben hat, muß nohtwendig ben unfern Widersachern viel gelten, und ich hoffe also, sie werden sich dadurch bewegen laffen, ins: funftige von unserer unzierlichen und trockenen Schreibart etwas milber zu urtheisen.

Diefes um fo viel eber von ihnen au erhalten. will ich ihnen nachfolgende Stelle aus ihrem Ge: neca gur Ueberlegung mittheilen, aus welcher fle ternen tonnen, wie wenig ein Mann, beffen Ur: theil fie fo viel trauen, auf die Bierlichkeit, um beren Mangel ihnen unfere Schreibart fo icheufs lich vortommt, gehalten hat. Cujuscumque, fagt er, ") orationem videris sollicitam et politam, scito animum quoque non minus pusillis occupatum, Magnus ille remissius loquitur et fecurius; quæcumque dicit plus habent fiduciae. quam curae, Nosti complures juvenes, barba et coma nitidos, de capsula totos: nihil ab illis speraveris sorte, nihil solidum. Oratio vultus animi est, fi circum tonsa est, et fucata, et manufacta, ostendit illum quoque non esse sincerum, et habere aliquid fracti. Non est ornamentum virile, concinnitas. Buldene Borte!

<sup>\*)</sup> Epift. 115.

Ift es nicht, ale wenn ber portrefflice Geneça ben Borfas gehabt batte, uns wider unfere uns billigen Berfolger ju vertheibigen? Er bat es fo nachbrudlich gethan, baf ich es nicht beffer gu machen weiß. Unfere Feinde tonnen von ihm lers nen, wie eitel und weibisch ihre Bemuhung, und wie unanftanbig einem rechtschaffenen Manne eine gierliche Schreibart fen. Gie merben bemnach fo qutig fenn, und die Ungierlichfeit ber unfrigen nicht meiter verachten. Wir haben es ihnen fo oft gejagt, daß wir mannlich fcreiben, und nun boren fie von einem Scribenten, ben fie gewiß feiner Bartenlichfeit beschuldigen tonnen, daß eine mannliche Schreibart feinen Bierat leibe. Wenn fie dadurd nicht betehret werden, fo ift alle Soff: nung an ibnen verlobren.

Gie irren fich, wofern fie fich einbilden, daß unfere Schreibart durch den Mangel der Zierlich: leit alle Annehmlicheit verliehre, und aufhöre, schön zu senn. Sie findet doch ihre Liebhaber, und ift um so viel schöner, je natürlicher und un: getünstelter sie ift. Ein gepustes und geschmint: tes Gesicht fallt sehr in die Augen; aber das sind die rechten Schönheiten, die auch ungepust gesfallen. Die Schönheit unserer Schreibart hat diese

Eigenschaft. Unser Styl ift auch ben feiner naturlichen Scheußlichkeit schon. Er ift, wie die Möpfe, speciosus ex horrido, ") und wir wurben ihn verderben, wenn wir daran funfteln wollten.

Ja wenn wir gleich bieses thaten: so mare boch noch Gefahr daben, ob wir es lunsern Fein; ben zu Dank machen wurden. Mir find mit die: sen eigensinnigen Leuten übel daran. Schreiben wir natürlich und mannlich: so ist es ihnen nicht recht; schreiben wir zierlich und kunklich: so las chen sie uns aus. Diesenigen aus unserm Mittel, welche man die bosen Poeten nennet, ersahren es täglich. Diese zierlichen Herren puten sich unges mein heraus, weil sie so oft zur Hochzeit geben. Ihre Schriften sind prächtig geschmucket, und eine jede Zeile derselben pranget mit Gold, Silbber und Erz, dazu auch Edelgestein. Sie gleichen dem Magen des Phöbus.

Aureus axis erat, temo aureus, aurez summæ Curvatura rotæ; radiorum argenteus ordo, Per juga chrysolithi, positæque ex ordine gemmæ Clara repercusso reddebant lumina Phoebo.

<sup>\*)</sup> Seneca Epift. 44.

<sup>4\*)</sup> Ovid. Metam- Lib. 11.

Und wer fie mit glaubigen Augen anfichet, ber findet barinn einen Borichmad bes neuen Jerus falems. Aber bem allen ungeachtet fommen fie unfern Reinden eben jo lacherlich por, als die Precieuses ridicules benm Moliere. Und fo hob. nifc dieje munderlichen Leute benenjenigen meis ner Bruder, die, wie ich, in ungebundener Rede fdreiben, ihre ungierliche Schreibart vorwerfen, jo ubel find fle mit der Bierlichfeit meiner lieben Bruder, der bofen Doeten, gufrieden. Es ift ein Elend angufeben, wie fie mit diefen armen Leu: ten, die gewiß teine Roften fparen, ihre Lefer gu vergnügen, haushalten. Gie laffen ihnen nicht fur einen Geller Ehre, und haben dieje prachtis gen Schreiber fo weit herunter gebracht, daß man faum glauben follte, fie ftammten in gerader Lis nie von dem Konige Midas glormurbigften Uns denkens ber, wenn nicht ihre hohe Abkunft bas durch auffer allen Streit gefest murbe, daß alles, mas fie anrubren, Gold wird.

Da fich nun unsere Feinde fo offenbar in ihr ren Urtheilen widersprechen: so verdienen fie nicht, bas man fich groß an fie febre. Sie wissen nicht, was fie haben wollen. Bald schreiben wir ihnen zu zierlich; bald nicht zierlich genug. Es ift uns alfo nicht ju verbenten, wenn wir fie immerbin ichmagen laffen, und fefte daben bleiben, baf es eine Thorheit fen, gierlich ju fdreiben, wenn man keine Berfe macht. Denn ich begehre fein Joch auf meiner Bruder, der bofen Doeten, Salfe au legen, oder ihrer Berichwendung Biel und Maaffe au fegen. Diefe Berren tonnen mit den Schagen, welche ihnen nicht fauer zu verdienen, haushals ten, als fie wollen. Je reichlicher und frengebis ger fie ihre Roftbarteiten ausspenden, je lieber ift es mir. Ich fage nur, daß ich und meines glei: den elende Scribenten beffer thun, wenn wir uns ber gefünftelten und gierlichen Schreibart, in wel: der unfere Reinde ibr Bergnugen fuchen, gange lich enthalten.

Denn gewiß die gar zu angktliche Sorgfalt, mit welcher die guten Scribenten ihre Worte aus, suchen, und ihre Schriften schmuden, stehet einem weisen Mann, der sich mit Kleinigkeiten nicht aufhalt, ganz und gar nicht an: und insonderheit hat ein elender Scribent nicht nohtig, daß er sich so viel Mühe giebt. Wir konnen ohnedem gluck, lich senn. Sind wir uur großmühtig, und kehren uns an der Leute Reden nicht: sind wir nur mit uns selbst zufrieden, und dunken uns groß,

eben barum, meil mir Eigenschaften befigen, die andern laderlich vortommen; bilden mir uns nur ein, daß wir um fo viel gelehrter find, je wente ger Luft wir haben, etwas ju lernen: fo ift uns fere Gludfeligfeit fefte genug gegrundet. Geneca, der uns fo febr genau gefannt baben muß, fagt es ausbrudlich. Ad hanc, fpricht er,") tam folidam felicitatem, quam tempestas nulla concutiat, non perducent te apte verba contexta, et oratio fluent leniter. Eant ut volent, dum animo compositio sua constet, dum sit magnus, et opinionum securus, et ob ipsa, quae aliis displicent, fibi placens; qui profectum saum vita aestimet, et tantum scire se judicet, quantum non cupit, quantum non timet.

Seneca fasset in diesen Worten alles, was ich von den Bortresslichkeiten der elenden Scribenten, und von ihrer Glückseitzgleit gesagt habe, kürzlich zusammen. Es ist glaublich, daß der ehrliche Mann das Elend der guten Scribenten erkannt, und, ob es ihm selbst gleich unmöglich gewesen, sich aus demselben herauszureisen, doch wenigsstens seinen Freund, an den er schreibt, für Schar

<sup>\*)</sup> Epift. 115.

## [ 124 ]

den marnen, und ihm den rechten Weg gur mahr ren Gludfeligfeit eines Scribenten zeigen wollen.

Dieses ift auch meine Absicht in Ansehung uns serer Widersacher, und ich bilde mir ein, daß ich dieselbe wohl ausgesühret habe. Ich habe grund, lich gezeiget, daß die Mängel, welche die guten Scribenten in unsern Schriften entdecken, und nicht schimpflich sind. Ja ich habe eben aus dies sen Mängeln unsere Vortrefflichkeiten so unges zwungen hergeleitet, daß, wer mein Büchlein liez set, darüber erstaunen muß.

Es wird mir bahero etwas gar leichtes senn, die Nohtwendigkeit der elenden Scribenten, meisnem Versprechen gemäß, eben so gründlich, als ihre Vortrefilichkeit, zu behaupten. Ich will es mit wenigem thun, und frage unsere Feinde: Ob die Buchhandlung und Druckeren nicht ehrliche, und dem gemeinen Wesen nübtiche Handthierungen sind? Sie können nicht anders als Ja antworten. Sie müssen als Ja antworten. Sie müssen also auch gestehen, daß dies jenigen, welche eine so nüsliche Prosession treisben, Leute sind, die verdienen, daß man ihnen alles Gutes gönne, und ihre Nahrung befördere. Ich möchte aber gerne wissen, was die armen Buchführer und Luchdrucker moht anfangen wolls

ten, wenn feine elende Scribenten in ber Welt mdren? Wir find tiejenigen, die ihnen am meis ften gu verdienen geben : von uns leben fie, und maften alfo betteln gehen, wenn wir aufboren follten gu foreiben. Bon den Berten ber guten Scribenten murden fie das liebe Brodt nicht has ben. 3d will fegen, es find in Deutschland nur 6000 Perfonen, die von der Druckeren und Buchs handlung leben. Nun nehme man die Bergeich: niffe ber neuen Bucher, Die alle Deffe beraus: tommen, nur von 10 Jahren her, und mache den Ueberichlag, wie viel gute darunter find. 36 babe es gethan, und, nach einer genauen Mus: rechnung, gefunden, daß, ein Jahr ins andere gerechnet, ohngefehr bren gute Bucher des Jahrs aum Boricein tommen. Bas ift bas aber unter fo viele? Und murde alfo nicht eine groffe Menge ehrlicher Leute Sungers fterben muffen, wenn die elenden Scribenten, nach dem Muniche unferer Reinde, vom Erdboden vertilget maren?

Den Tag follen fie nimmer erleben: Aber man fiehet doch daraus, was unfere Berfolger vor bofe, schälliche Leute, und wie lieblos fie gegen ihren Nachsten find. Doch wie tann man von den gutten Scribenten verlangen, daß fie ihren Nachsten

lieben follen, da fie fich felbft nicht lieben? Gie tennen ihren eigenen Bortheil nicht. Gie wollen uns ausrotten. Allein wie ubel murden fie nicht daran fenn, wenn fie ihren boshaften 3med er: reichen follten? Mir machen ihnen durch unfere Schriften fo manche frobliche Stunde; woran wollten fie fich dann wohl beluftigen, wenn wir nicht fdrieben? Das Bergnugen, beffen fie in Diefer Welt genieffen, haben fie einzig und allein uns ju banten. Ja fie murben nicht fenn, mas fie find, wenn wir nicht maren. Man nennet fie jegund gute Scribenten: Aber mußten fie Diefen Ehrentitel nicht fahren laffen, wenn es feine ichlechte gabe? Diefes mare icon arg genug; aber der Untergang ber elenden und lacherlichen Schreiber murde noch weit mehr Bofes nach fic

Unfere Feinde find reich an lustigen und finn: reichen Einfallen. Sie spotten gerne, und wir sind bicjenigen, die ihnen Gelegenheit geben, ihre Einfalle an den Mann zu bringen, und ihre Lazdelsucht zu vergnügen. Wie wurde es demnach um ihre Gesundheit stehen, wenn sie uns nicht hatten? Wo wollten sie mit ihren Einfallen hin? Sie dursen nicht denken, ich scherze: denn es ist

fein Rinberfpiel mit einem verhaltenen Gpag. Er verurfachet viele Quaal, und ein verhaltener Wind ift nicht fo gefahrlich. Es ift mir die Beit mei: nes Lebens nur ein einziges mal begegnet, daß ich einen Ginfall batte, ber fur einen Einfall ei: nes bofen Scribenten noch fo giemlich finnreich mar; aber ich mußte ibn ben mir behalten: und da weiß ich, wie mir ju Mubte gemesen. Ich wollte meinem argften Seinde die Schmerzen nicht gonnen. Da nun ein einziger Spaß, den ich nicht au rechter Beit los murbe, mir fo viel Ungemach verurfachen konnte; mas murden benn die guten Ecribenten, die fo fruchtbar an artigen Einfallen find, nicht fur Quaal empfinden, wenn wir ibnen nicht Belegenheit gaben, fich ju erleichtern. Ihre Einfalle brennen ihnen auf dem Bergen, und En: nius foll icon ju feiner Zeit gejagt haben, daß ein weiser Mann eher Feuer im Maul balten, als einen finnreichen Einfall verschweigen tonnte: flammam a sapiente facilius ore in ardente opprimi, quam bona dicta teneat. ") Unfere Feinde murden alfo gang gewiß berften, menn wir nicht maren. Barum munichen fie benn un-

<sup>\*)</sup> Cicero de Orațore, Lib. 11,

fern Untergang, mit welchem der ihrige fo genau verfnupfet ift?

Befest aber, es mare moglich, baf fie uns überlebten: fo murde doch die gelehrte Belt me: nig Butes mehr von ihnen haben. Denn mir find eben diejenigen, welche die finnreichften und artigften Schriften, an welchen fich bie Welt fo fehr beluftiget, von ihnen heraus loden. Do wollten aber fo viele ftattlichen Satgten bertom: men, wenn unfere Reinde niemand batten, über ben fie fpotten konnten? Und mas murde glio Die fluge Belt nicht an uns verlieren? Es ift mahr, wir tonnen ihr mit guten Schriften nicht aufmarten; aber die Alten haben ichon angemer: tet, daß, obgleich der Gfel eben nicht die beste Stimme habe, und gur Mufit gang ungeschicht fen, man boch aus feinen Anochen die fconften Rio: ten machen tonne. \*) Und unfere Schriften, wie elend fie auch find, geben doch Anlag ju vielen arund:

<sup>\*)</sup> Plutarchus in Convivio ex vers. Xylandri, ut mirati subcat, animal crassissimum, et a Musica alienissimum, tamen ossa tenuissima et maxime canorsuppoditare.

grundlichen Biberlequngen und finnteichen Spotte foriften, deren die gelehrte Belt nohtwendig ents behren mufte, wenn niemand mare, ber elend und laderlich ichriebe.

Dicies ift der geringfte Bortheil, den die Belt von une bat; weil er fich eigentlich nur auf die Belehrten erftrecfet. Der Rugen, den mir dem gangen menichlichen Beichlechte bringen, ift wichs tiger, und beweiset unsere Robtwendigkeit noch Praftiger. Bir find Diejenigen, welche Die Bere nunft, die der Rube des Staats und der Rirche fo nadtheilig ift, mit Dacht unterdrucken. Dir find Beiduger der gemeinen Mennangen, und der Borurtheile, die ju einem ruhigen, ftillen und vergnügten Leben fo unentbehrlich find. Bir ver: theidigen die vaterlichen Deifen, und faubern die Rirche von Regern. Es ift mahr, unfere Reinde thun diefes lette auch; aber febr felten : und mann fle es thun, fo thun fie es mit Bernunft: und das taugt nicht. Dhne uns murde es also muns derlich in der Belt hergeben, und unfere Feinde alles umtehren. Der hatte fich mohl ben ge: fahrlichen Neuerungen des Dufendorfs, Thomas fius, Leibnigens, und ihrer Anhanger, miders fegen wollen, wenn wir nicht vor den Rif ger

preten waren? Und dieses einzige ift genug au beweisen, wie nohtwendig wir der Welt find. Unsere Berdienste sind so groß, daß wir die Ehrzerbietung des ganzen menschtichen Geschlechts vers dienen: allein niemand will sie erkennen. Man tohnt uns mit Undank, und es ist, leider! schon dahin gekommen, daß über uns und unsere Schriftten lachen, für ein sicher Merkmal eines scharfen Werstandes gehalten wird, Wie indessen den Fromzmen alles zum Besten dienen muß: so hat auch unser schweres Areuz, welches niemand, als wirzu ertragen schig ist, seine Bortheite; Und mich deucht, es ist ungemein geschickt, unsere Nohte wendigkeit ausser Zweisel zu setzen.

Ich habe schon oft gesagt, daß unsere Feinde, die guten Scribenten, weit sie ihre Bernunft gesbrauchen, mit dem, so in der Welt vorgehet, schlecht zufrieden find. Sie entdecken allenthalben Chorheiten, wenigstens bilden sie sicher das, was ihnen thöricht vorkömmt, nicht lachen und spotsten sollten. Wenn sie demnach keine elenden Scrisbenten hatten, an welchen sie ihre Bosheit ausslassen könnten, so wurde kein ehrlicher Mann vor ihnen sicher senn. Sie wurden, weil sie doch

immer etwas zu meistern haben muffen, alles an, fallen, mas in der Welt groß und ehrwurdig ift, und durch ihre Sathren den Staat und die Rirche beunruhigen. Wir konnen uns also ruhmen, daß wir unfere eigene Bohlfahrt fur das gemeine Befte aufopfern, und ohne Prahleren sagen, daß wir einem Staate unentbehrlich find.

36 muniche von Bergen, daß alle driftliche Obrigfeiten das, mas ich bier ichreibe, in reifite de Ermegung gieben mogen, und flebe insonderheit Thro Raiferliche Majeftat und alle Churfurften, Fur: ften und Stande des beiligen romifden Reichs des mubrigft an, boderleucht gu ermeffen, mie murs dig folde Leute ihres Schuges find, die dem Staar te und der Rirche fo lange ju einer Bormauer mider die unruhige Schagr ber Rafemeifen gedies net haben. Es mare, beucht mich, nachgerade Beit, daß man auf eine Bergeltung unferer wiche tigen Dienfte gedachte; ober uns nur menigftens por unfern Feinden einigermaßen Rube ichaffte. und diefen bofen Leuten ein Gebif ins Daul legte, Momit haben wir es denn verdienet, daß man, da andere ehrliche Leute wider die Lafterer Sous finden, uns ber Billfubr unferer Berfolger ubers laffet? Es bienet biefes gur Sicherheit anderer.

Ich welß es wohl. Allein warum follen wir benn bie Gunden unferer Mitburger tragen? Ich finde barinn teine Billigfeit, und zweifele nicht, daß meine gegrundete Vorftellungen die Birtung has ben werden, die ich wunsche.

Gollten aber, über Berhoffen, die Groffen dies fer Belt, buich das leidige Beichmaß unseter Reinde verführet, in dem Mahn fteben, unfer Sammer verdiene nicht, daß fie ibn gu Bergen nehmen, und bas Berbrechen unferer Seinde fem eben fo groß nicht, daß es nohtig, mit dem Schwerdte barein ju ichlagen : fo wende ich mich gu benen, die das geiftliche Schwerdt führen, und erfuche fie gang ergebenft, wider das boshafte Berfahren unferer Feinde denjenigen Gifer gu bes geugen, den ihr Umt won ihnen erfordert. Ich verlange biefes eben von den flugen Geiftlichen nicht. Denn diefe herren halten es, ju ihrer Schande, offentlich mit ben Gpottern. Conbern ich bin gufrieden, wenn nur die tummen ihre Stimme, wie eine Posaune, erheben, und mit ihrer gewöhnlichen Beredfamteit wenigstens bem gemeinen Mann einblauen wollen, baf es eine groffe Eunde fen, über lacherliche Dinge gu la: den. Gie durfen nicht benten, baf es fcmer, ja

gar unmöglich fen, einen fa albernen San au behaupten. Gie tonnen glauben, baf der D. Bis rard in einer Edrift, die man, nach feinem Dos de, unter feinen Papieren gefunden, mit 666 miche tigen Grunden bargethan bat, baf es eine weit großere Gunde fen, eine Carpre gu fcbreiben, als ben feiner Rochinn gu ichlafen, Und ich bin von ibrer Beididlichfeit fo überiubret, bag ich feftige lich glaube, fie tonnen wehl mehr, als bas. 36 boffe demnach, fie merden die Gute haben, und wider unjere Reinde , die gewiß auch ihre Freune be nicht find, mit dem Munde eben jo tapfer, als ich mit der Feder, ftreiten. Diejes wurd meiner Schrift ben rechten Rachbrud geben, und qu ibe rer eigenen Siderbeit gereiden.

## Beschluß.

Diermit beurlaube ich mich von dem geneigten Lefer, und schmeichele mir mit der angenehmen Einbildung, es so gemacht zu haben, daß er mit mir zufrieden senn wird.

Bon meinen Biberfachern tann ich mir biefes nicht persprechen: Denn die muß, naturlicher Beis fe, ein fo unvermuhteter und icharfer Angriff in Die aufferfte Befturgung fegen. Es tann ihnen unmöglich gefallen, daß ich fie fo gewaltig gu Bos ben geschlagen babe. Wenn fie maren wie andere Leute : 10 murbe diefe Diederlage fie ju Friedens, gedanten bringen. Allein ba mir ihr harter Sinn und unbezwinglicher Beldenmuht befannt ift: fo kann ich dieses ohne Thorbeit nicht hoffen. Doch glaube ich, ben Sieg, ben ich in diefer Schrift uber fie befochten babe, merbe wenigftens fo viel ben ihnen wirken, daß fie, nur auf einige Minus ten, einen Stillftand der Baffen mit uns einges ben, und meine Friedensvorschlage anhoren.

In diefer Buverficht hebe ich meine Augen em, por, und ersuche fie aufs freundlichste, dasjenige;

was ich, im Namen meiner Brüder, gegen fis vorgenommen habe, bloß als eine Nohtwehr, und nicht als ein Zeichen eines feindseligen Semühte, anzuschen. Ich versichere sie, daß wir nichte, als ihr Bestes, suchen, und unsere Absicht keine andere sen, als sie zur Erkenntnis ihres Etendes zu bringen. Es schmerzet uns sehr, daß sie mit so vieler Mühe nach einer Bollkommenheit tracten, die uns möglich zu erhalten ist, und sich durch diese las cherliche Bemühung immer weiter von der Zusries denheit entfernen, die uns so glücklich macht.

Ich gebe ihnen zu bedenken, ob fie nach ber Bernunft, die fie so hoch achten, ohne Gunde Leu, te haffen tonnen, die so liebreich gegen fie gefin, net find? und ob es nicht vor fie sowohl, als vor uns, beffer ware, wenn wir im Friede mit einan, der lebten? Wir spinnen ben dem unglücklichen Priege, in welchen wir verwickelt find, benders seitse keine Seide, und haben keinen andern Bor, theil davon, als daß die Ungelehrten uns auslachen, und aus den Bahrheiten, die wir uns eins ander sagen, den schimpflichen Schluß machen, daß alle Gelehrten nicht klug sind. Da nun dieses Urztheil der ungelehrten Zuschauer unsers Kampfs sie mehr schmerzen muß, als uns, die wir aufrichtig

unfere Einfalt gefteben: fo mare es, nach meiner Mennung, mohl von ihnen gehandelt, wenn fie Die Feindseligfeiten einftellten und Friede machten. : Dir, unfere wenigen Orte, find geneigt dagu. Aber da wir uns nun in einem fo glucffeligen Bus fande befinden, daß wir uns fur bochft volltom: men halten, und glauben, wir hatten noch Recht ubrig: fo ift es unmöglich, daß mir den erften Schritt thun. Ja wenn es gleich moglich mare: fo mußten wir doch bejorgen, fie mochten es als einen Eingriff in ihre Rechte ansehen, und, wenn wir nachgeben wollten, uns in dem Berdacht bae ben, wir hielten uns fur fluger, als fie : denn der Rlugfte giebt allemal nach. Es fen ferne von uns, daß wir ihnen, ju diejen Bedanten Unlag geben follten. Dadurch murde die Berbitterung noch groffer werden.

Wir haben, ob fie gleich unsere Feinde find, so viele Hochachtung gegen fte, daß wir ihnen die Ehre des Nachgebens nicht streitig machen. Und tame uns ja die Lust an, ihnen dieselbe zu rau, ben: so wurde doch unser naturliches Unvermogen unsere thörichte Bemühung frucktlos machen. Denn wollten wir nachgeben; so mußten wir zu ihnen hinauf steigen; und dieses leidet unser ausseror,

dentlich fcmerer Repf nicht. Wir erwarten alfo von unfern Feinden, daß fie gu uns herunter toms men, und das von Rechts wegen. Denn fallen ift leichter, als fteigen:

Facilia discensus averni;

At revocare gradum, superasque evadere ad auras Hec opus, hoc sabor est . . \*)

Unfere Feinde brauchen nichts mehr, als daß fle den Kepf zwischen die Beine nehmen, und fich der natürlichen Schwere ihrer Korper, wie wir, überlaffen.

Dieses ift der einzige Vorschlag, den ich ihnen thun kann. Nehmen sie ihn an, so ist ihr Gtuck gemacht. Der Fall, zu welchem ich ihnen rahte, wird ihnen vortheithaster senn, als ihr muhjames Alettern. Dieses bringet ihnen nichts, als Miss vergnügen: durch den glücklichen Sturz, zu welschem ich sie ausmuntere, versinken sie hergegen in ein unergründliches Meer der suffesten Zufrieden, heit, und erreichen, ohne Mühe, den Grad der Bolleommenheit, nach welchem sie auf eine verskehrte Art, und folglich vergebens, trachten.

Bermerfen fie aber meinen hochft billigen Bors

<sup>\*)</sup> Virgilius Aeneid. Lib. VI.

schlag: so muß zwar alle Hoffnung zum Frieden ganzlich verschwinden; allein ich hoffe doch, daß der Glimpf, den ich in dieser Schrift gegen sie gebrauchet habe, und die liebreiche Art, mit wels der ich ihnen, ob ich gleich über sie gesteget, den Frieden anbiete, ihren Grimm in etwas mildern, und sie überzeugen werde, daß sie unrecht thun, wenn sie so unichuldige, ehrliche und fromme Leutlein, als wir sind, so hestig versolgen.

Erlange ich dieses nur: so soll mich die Mabe, bie ich auf diese Schrift gewendet habe, nicht ver, brieffen: weil ich aledann versichert senn kann, baf meine Bruder nicht ermangeln werden, einem so tapfern Bertheidiger, als sie an mir haben, ihre Erkenntlichkeit zu bezeigen.

## Unmerfungen

in

Form eines Briefes

über ben

Abriß eines neuen Rechts der Natur,

(S. T.) herr Professor Mangel

in einer fleinen Schrift,

Die ben Titel führet:

Primæ Lineæ Juris Naturæ
vere talis secundum sanæ rationis
principia ductæ.

ber Belt mitgetheilet hat.

## CICERO

de Natura Deorum, Lib. III.

Mihi - . unum fatis erat, ita nobis majores, nostros tradidisse. Sed tu auctoriates omnes contemnis, ratione pugnas. Patere igitur rationem meam cum tua ratione contendere.

## Deue Borrebe bes Berfaffers.

Die Schrift, von welcher ich in dieser Bor, rede handeln werde, ist zwar nicht satyrisch, als die vorigen. Ich glaube aber nicht, daß sie dar, um diese Sammlung verunzieren wird. Sie ist wider den Abris eines neuen Rechts der Natur gerichtet, den der Herr Prosessor Manzel zu Rosstock im Jahre 1726 unter dem Titel: Prince lineæ juris naturæ vere talis secundum sanæ rationis principia ductæ, ans licht gabe.

So bald mir diese Schrift des Herrn Mansgels zu Gesichte kam, entschloß ich mich, meine Gedanken darüber zu Papier zu bringen. Ablein es blieb daben, und ich hatte derselben fast ganz vergessen, als sie mir im Jahre 1729 von ungesehr wieder in die Hande siel. Ich fand

noch eben so viel daran auszusehen, ale vor dem, und machte Anmerkungen darüber, denen ich die Form eines Briefes gab. Ich that es bloß zum Zeitvertreib, und war nicht gesonnen, diese Anmerkungen jemals drucken zu lassen. Ich wurde es auch nimmer gethan haben, wenn ich nicht im Jahre 1785 mit dem Herrn Prof-Manzel, ben einer andern Gelegenheit, in Streit gerahten ware.

Es fdrieb diefer roftocifche Lehrer im Un. fange des gedachten Jahrs eine Disputation, die ben Titel hatte: Dissertatio circularis januariana de Jurisprudentia salutis civium æternæ rationem habente. Er behauptete barinn einen Gat, ben ich, wie gottselig er auch scheinet, für Grund bofe und für eine Quelle ber schädlichsten Unordnungen halte, und ich nahm mir daber die Krenheit, dem herrn Mangel ei: nige Einwurfe zu machen, welche ich in das 22fte Stud der niederfachfischen Rachrichten von 1735 fegen ließ. Ich glaubte nicht, daß dem Serrn Professor Mangel dieses zuwider senn murde, und das um so viel weniger, weil ich mich aller Be:

Scheibenheit gegen ihn bedienet hatte. Allein ich betrog mich fehr in ber guten Mennung, die ich von ihm batte. Er mußte vielleicht in meinen Emwurfen nicht die Demuht und Lehrbegierde finden, die er an den fittsamen Junglingen ger wohnt war, die gedungen find, sich von ibm iberminden ju laffen; und welche er gemeinigs lich spatierend, mit einem majestatischen gacheln, ju Boden ju fchlagen pfleget. Bielleicht hatte ich ibm Dinge vorgesaget, die schwerer ju be: antworten waren, als die Dubiola, welche bren ober vier arme Gunber, welche er ordentlicher Beife mit vieler Behutsamfeit aus bem fleinen Bauflein feiner Schuler ju Opponenten aussus chet, mit gurcht and Bittern von ihrem Bettel abgelesen hatten. Das verdroß ihn, und feine Empfindlichkeit ging fo weit, daß er fich ben bem Rahte von Samburg über ben Berfaffer ber niederfachsischen Dachrichten beschwerete. Ware er vor Gifer nicht gang auffer fich gemefen: fo wurde er mohl begriffen haben, daß es eine Uns beicheidenheit fen, eine Obrigkeit, die wichtigere Geichafte hat, mit folden Rleinigfeiten ju ber

helligen, und ihr augumuhten, baf fie mit ihrem Odwordte die Bandel eines armseligen und ftolgen Geribenten ausmachen folle, Die Diefer fich mit feiner Reder nicht auszumachen getrauet: allein jo glaubt er, man murde seinen Jammer zu Bergen nehmen. Ich weiß nicht, was er für Untwort bekommen bat; das weiß ich, daß alle Mirtung, die feine Rlagen hatten, diese war, bag man ben Verfaffer der niederlachfiichen Rach: richten befragte: Ob er ben Auffat, über welchen fich der herr Professor Mangel beschwerete, felbit, ober ob ihn ein anderer gemacht habe? Und ob er nicht wiffe, wer der Urheber fen? Er antwortete: Der Huffat fen ihm gugeichickt; er wisse aber nicht, wer ihn gemacht habe. Das mit war man gufrieden. Der herr Berfaffer ber niedersächsichen Nachrichten fürchtete sich auch so wenig vor dem Berrn Professor Maugel, daß er fich nicht scheuete, einen andern Auffat, ben ich in feinem Damen verfertiget hatte, in das 27te Stud feiner Rachrichten zu ruden, in welchem bem herrn Profosfor Mangel die Thorheit feines Berfahrens deutlich genug vorgeworfen wird.

Ich mar inzwischen ben allen diefen Bemes gungen, die fich der herr Mangel gab, gang ftille, und erwartete in aller Gelaffenheit, mas endlich baraus werden wurde. Ich suchte mich aber nicht au verbergen; fondern gab dem Serrn Berfaffer der niederfachstiden Rachrichten bie Erlaubniß, meinen Namen zu nennen! ja ich freuete mich recht, als ich borete, daß der Berr Professor Mangel einem gewissen Doctor in Samburg aufgetragen hatte, mich durch Metas rien zu beschicken, und gar zu verklagen; allein meine Freude war vergeblich. Es hat fich weder Doctor noch Notarius ben mir gemeldet. 3ch glaube auch nicht, daß der Berr Profesor Mans gel jemalen gewillet gewesen ift, die Gade fo meit zu treiben.

Indeffen erhellete aus seiner Aufführung so viel, daß er nicht widerleget seyn wollte. Zus welchem Grunde er verlangte, in diesem Falle etwas vor andern Gelehrten voraus zu haben, das habe ich nummer begreifen können. Diels leicht hat er gemehnet, man habe das Nicht ges gen ihn zu schreiben versessen; weil man sich

desielben in so langer Zeit nicht bedienet hatte. Allein er hatte bedenken sollen, daß dieses Recht, suristisch zu reden, eine res meræ facultatis sey, wider welche keine Verjährung Statt hat; ja daß es fast unmoglich gewesen, sich desselben zu bedienen: weil er, auf gewisse Maasse, clam geschrieben hatte, und seine Schriften ausser Nockt nicht bekannt waren. Er hatte also die lange Nuhe, die er genossen hatte, bloß seiner Dunkelheit und der schlechten Figur zu danken, die er in der gelehrten Welt machte.

Es wurde ihn auch niemand von den ans dern Gelehrten so leicht darinn gestöhret haben, wenn ich mich nicht über ihn her gemacht hatte. Die Gelehrten sind, wenn sie gegen andere schreiben, in der Wahl ihrer Gegner ungemein lecker. Sie schreiben darum, daß sie in der gestehrten Welt berühmt seyn wollen, und wählen sich daher gemeiniglich solche Gegner, die es schon in einem so hohen Grade sind, daß sie auch andere durch ihren Glanz erleuchten konzen. Mit mir und meines gleichen verhält es sich ganz anders. Wir sehen die gelehrte Welt

in einer gewiffen Entfernung an, and tonnen eigentlich nicht unterscheiben, mas in berfelben groß ober flein ift. 3ch verlange überbem nicht beruhmt ju fenn, und gebe nichts um einen Ruhm, ben ich meinem Reinde zu banten babe. Ich will lieber andere durch meine Wiberlegung bekannt und beruhmt machen, ale burch bie Dit berlegung gröfferer Danner beruhmt werben. Dich deucht, ich habe mehr Ehre bavon, ball man meiner bunfeln Begner unbefannte Schrife ten um meiner Widerlegung willen, als baf man meine Biberlegung um ber Schriften with len meiner angesebenen Begner, Itelet. In bem erften Fall erweise ich meinem Rachften eine Bobithat, in dem andern empfange ich fie.

Der Herr Professor Mangel, bem ich eine solche Wohlthat durch meine Einwürfe gegen seine Disputation erwiesen hatte, wurde also weit vers nünftiger gehandelt haben, wenn er dieses erstennet, und sich nicht auf eine so unanständige Art entrüstet hatte. Allein so mennete er, es ware ein strafbarer Frevel, wenn man sich die Frenheit nähme, ihm zu widersprechen. Gerabe

als wenn er nicht irren fonnte, ober, wenn er gleich ierete, jedermann doch aus Ehrfurcht vor ibn auch feine Berthumer anzubeten schuldig fen. Diefer Stolk verbroß mich, und machte, daß tch meine Unmerkungen über sein wundertte ches Recht ber Ratur, die ich fast vergeffen bat. te, horausaab. Sich haffte, er wurde daraus ers fennen, wie viel ihm noch fible, ehe er die tiefe Chrerbietung, welche er ju fordern ichien, verlangen fonnte; ober doch wenigstens begreifen, daß man ibn nicht sonderlich furchte. Allein meine hoffnung ichlug febl. Er blieb ben ber guten Meynung, die er von fich hatte, und ließ vine Art von Manifest in das 4gte Stud ber bambergifchen Berichte von 1735 ruden, in welt chem er von meinen Unmerfungen aufe veracht, lichfte redete, mich einen Luci fugam nennete, und fich nicht undeutlich merten ließ, er glaube, daß ich aus Kurcht meinen Namen verhehlet batte. Sich benahm ihm diese vornehme Einbil: bung burch eine furze und nachdrückliche Unte wort auf sein trobiges Manifest, welche ich in das 4ste Stud ber niederfachfischen Rachrichten

von 1735 fegen ließ. Daben ift es geblieben, und ich habe mich weiter um den herrn Professor Mangel nicht bekimmert.

Weit ich mir vorgenommen habe, in biefer Borrede meinen Lefern auch von meiner Schrift gegen ihn Rede und Antwort ju geben: fo bas be ich feiner nohtwendig erwehnen muffen. Es ift mir leib, daß ich nicht so viel Gutes von ihm habe sagen konnen, als ich wohl gewink Schet batte. Er fann glauben, daß alles, mas ich von ihm gesaget babe, nicht ben gerinaften Saß gegen feine Perfon, fondern bloß die Lies be jur Dahrheit jum Grunde hat. Ich hege keinen Widerwillen gegen ibn, und munsche nichts fo fehr, als Gelegenheit zu haben, ibm ju dienen, und ihm wirkliche Proben meiner Freundschaft zu geben. Allein feine Schriften gefallen mir nicht. 3ch habe dieses mit ben meiften gemein, die fie gelefen haben. Dur uns terscheibe ich mich barinn von andern, daß ich aufrichtig sage, mas sie alle gedenken. Ich that es mit fo vieler Soflichfeit, bag ich glaubte, der herr Professor Mangel wurde meine Frenheit nicht

abel nehmen. 3ch rebete ernfthaft mit ibm; ba ich hergegen mit anbern, die vielleicht gerechter maren, ale er, nur meinen Muhtwillen trieb. Er ward aber dennoch bofe, und gebehrdete fich arger, ale alle meine andern Gegner. Diefe Aufführung fam mir um so viel wunderlicher vor, je weniger ich dem herrn Professor Mangel Gelegenheit dazu gegeben batte. Gie mar fo unordentlich, und einem Belehrten fo unanftans dig, daß ich mich nicht habe entbrechen tonnen, ibm in diefer Borrede ohne Seuchelen meine Mennung darüber ju sagen. Will er mir bies fes übel nehmen: so muß ich es geschehen laffen. Ich werde zufrieden fenn, wenn er nur endlich begreifet, mas eine gar ju groffe Empfindliche feit vor ichlimme Rolgen bat, ober wenigstens andere gar ju empfindliche Scribenten fich an feinem Erempel fpiegeln, und einen bescheibenen Miberfpruch mit Geduld ertragen lernen.

Bon bem Inhalte meiner Anmerkungen über bas neue Recht ber Natur bes Herrn Professor Manzels muß ich noch etwas sagen. Ich weiß nicht, ob es viel ober wenig seyn wird; boch will ich es so furz machen, als es mir immer möglich ift.

Es batte ber Berr Professor Mangel fein Recht der Matur auf den Stand der Unschuld gegrundet, und fich viele Dube gegeben, aus der Ber: nunft ju beweifen, daß der erfte Menich bochft polltommen erichaffen worden; aber feine Boll fommenheit durch einen gewaltsamen Bufall ver: lobren babe. Geine Grunde kamen mir febr fomach vor. Ich widerlegte fie, und zeigte, daß die ihr felbft gelaffene Bernunft von dem Stande der Unichuld nichts wiffe; ja daß ihr derfels be unbegreiflich, und der gewaltjame Bufall, durch welchen der erfte Mensch um seine ur fprungliche Bollkommenheit gekommen fenn follte. gar unmöglich vorkomme. Es scheinet alfo, ale wenn ich den Stand ber Unichuld und den Fall des erften Denfchen lengne. Gleichwie ich mich aber deutlich genug erflaret babe, daß meine Absicht nicht fen, das, was unfere Rirche aus ber Schrift bavon lehret, in 3metfel ju gieben: to hoffe ich, daß rechtichaffene Gottesgelehrte, welche die Blindheit und das Verberben der

Bernunft gebührend einschen, und wiffen, wie nohtig es fen, Diefelbe unter den Glauben ge: fangen zu nehmen, fich an meiner Schrift nicht ärgern werben. Gollten fich, wie es zu biefen bemonftrattvijchen Zeiten leicht fenn tann, fonft einige finden, die es mir verargen, daß ich bie schone harmonie nicht einsehe, welche fie fich milden Bernunft und Offenbahrung eingefüh: ret zu haben einbilden: fo bitte ich diese Bers ren, ju bedenken, daß bieje bobe Einsicht nicht jedermanns Ding fen, fo wenig als der Glaus be. Ich ruhme mich feiner Philosophie, burch welche ich auch die Tiefe der Gottheit ergrun: ben fonnte, und will lieber mit unfern reines ften Gottesgelehrten nicht feben, und boch glaus ben, als diefen philosophischen Christen zu ges fallen sagen, daß ich sebe, was ich doch nicht febe. will and file the

Ich schame mich dieser Aufführung um so viel weniger, weil der Herr Probst Reinbeck selbst, wie sehr er auch sonst bemuhet ist, den Religionswahrheiten und den Geheimnissen unsers Glaubens den Anstrich einer photosphischen 3

Gründlichkeit zu geben, nicht für gut befunden hat, in seinen Betrachtungen über die augsburz gische Consession, die Lehren von dem Stande der Unschuld und dem Falle des ersten Mentschen aus der Vernunft herzuleiten. Er betensnet aufrichtig, daß die blosse Vernunft nicht auf den rechten Stund kommen könne, ") und leget, wenn er vom Ebenbilde Gottes und vom Falle des ersten Menschen handelt, die Erzehlung Mossis zum Grunde. "")

Ich weiß wohl, er faget, nach ber guten Mennung, die er von der menschiichen Bernunft hat, an unterschiedenen Orten, "") daß die Bernunft nicht anders muhtmaßen könne, als daß Gott den Menschen gut und ohne sundliche Neisgungen erschaffen habe; daß sie aus dem grossen Berderben des menschlichen Geschlechts nohtwensdig schliessen muffe, es sep ein grosser Berfall

<sup>\*)</sup> S. die XXIIte Betracht. S. I.

<sup>\*\*)</sup> C. die XVIte und XXIIte Betracht.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die IIte Betrachtung S. 17. 18. und die XXIIte Betrachtung S. 1.

vorgegangen, und daß alles, was Moses von der Herrschaft des Menschen über die Thiere sagt, der Vernunft gemäß sep. Allein er wird mir erlauben, ihm zu sagen, daß er der Vernunft gar zu viel Ehre erweiset. Sie ist, so viel ich sie kenne, nicht im Stande, aus eiges nen Kräften, zur Erkenntniß dieser wichtigen Wahrheiten zu gelangen; ja sie ist gar so blind und verkehrt, daß ihr diese Wahrheiten, wenn man sie ihr aus der Offenbahrung vorträgt, ganz unwahrscheinlich vorkommen.

Sie siehet wohl, daß die Menschen, burch ihre unordentlichen Pegierden, sich selbst und ans bern schaden; aber sie halt diese Unvollkommens heit des Menschen für eine Frucht der nohtwens digen und an sich unschuldigen Neigungen, die ihm von der Natur zu seiner Erhaltung einges präget sind, und für eine ganz natürliche Folge seiner Einschränkung. \*) Sie siehet also das,

<sup>\*)</sup> S. die XXIIIte Betrachtung \$. 18, wofelbft Gr. Reinbed aus der nohtwendigen Ginichtantung einer Ereatur febr grundlich beweifet, daß es

mas herrn Reinbeck ein Berberben nennet, als ein Ungemach an, wider welches man fich eben fo mobl, als wider Site und Ralte, burch Runft vermahren muß, ohne vor sich darauf zu verfallen, daß man vor Zeiten biefer Dube überho: ben gewesen sey. Ich gestebe, es mare beffer, daß man von diesem Ungemache frey ware, und die Bernunft erfennet es auch; aber barum glaubt fie nicht, daß das menschliche Geschlecht sich jemals in einem so beglückten Zustande befunden habe, so wenig als sie sich einbildet, daß die Erdeugel vor Alters mit Canalen, wie der Globus mit Strichen, durchschnite ten gewesen, und daß es in der gangen Welt ausgesehen habe, als in Solland, obgleich diefe Einrichtung unftreitig beffer ift, ale bie jetige.

Sie ift viel zu bescheiben, als daß fie von ber Natur verlangen sollte, sich in ihren Wir: fungen nach ber Phantasie eigennutgiger Men-

Gott unmöglich gewesen fen, ben Menschen fo zu erschaffen, baf er nicht sundigen konnen. Man fiehet leicht, was baraus folget.

fcom gu richten. Gie machet einen Unterscheib unter Natur und Runft, und erwartet nicht von jener, was ihr nur biefe geben fann. Gie fies bet, daß alle Werke der Natur roh find, und einer Ausarbeitung und Zubereitung bedürfen. Die Runft muß ber Natur ju Bulfe kommen, und der Mensch wurde fich fummerlich behelfen muffen, wenn er mit dem, was die Ratur ihm fertig liefert, aufrieden fenn mollte. Er hat alle Bequemlichkeiten dieses lebens feinem eigenen Mige und feiner Bemuhung zu danken. Die Natur giebt ihm den Stoff ju allem, was er nöhtig hat; aber Kleider und Hausgerat, Saus fer und Pallafte machfen doch nicht, man muß fie maden und bauen. Diefes weiß die Bers nunft. Die sollte fie demnach auf die Gedans fen gerahten, daß jemalen eine Zeit gewesen fen, da die weifen Leute gewachsen, wie die Dilge? Es wurde ihr nicht schwerer fallen, ju glauben, baß die Ratur vor Zeiten Pafteten hervorges bracht habe. Beisbeit und Tugend find Fruch: te der Runft, des Dachdenkens und der Erfah: rung. Die Datur giebt une die Fabigfeit baju,

und weiter nichts. Go benfet die Vernunft, und ift alfo weit von den Muhtmaßungen ents fernet, die herr Reinbeck ihr bepleget.

Ich will indessen nicht leugnen, daß Leute gewesen sind, welche, ohne von unserer Bibel das geringste zu wissen, von dem Verderben des menschilchen Geschlechts und dessen Ursachen Muhtmaßungen gehabt haben, die mit der Gesschichte Moses überein zu kommen scheinen. Als lein ich bin versichert, daß man diese Muhtmas sungen mehr gewissen Vorurtheilen und Offensbahrungen, daran es in der Welt niemalen gessehlet hat, als der sich selbst gelassenen Vernunft dieser Leute, zuschreiben musse.

Die Scrupel über das Berderben des Mensschen, und die Muhe, die man sich glebt, die Ursache desselben auszugrübeln, haben ihren Grund in dem Begriffe, den man sich gemeisniglich von Gott machet. Man glaubt, Gott regtere die Belt auf menschliche Beise, und sche die Fehler der Menschen als wahre Verbrechen an, die er, traft seiner Gerechtigkeit, willkührslich strafe. Da es nun aber unbillig du seyn

scheinet, ben Menschen wegen einer Unvollsomi menheit zu strafen, bie ihm angebohren ist, und ben welcher niemand zu furz kömmt, als er selbste, so spricht man: Der Mensch sen vollkommen von Gott erschaffen worden; habe sich aber muhtwillig, durch eine Uebertretung, in das Verderben gestürzet, in welchem er sich jeho befindet.

Es find diefes alles unftreitige Bahrheiten. Allein, gleichwie die Vernunft vor fich nicht im Stande ift, ju erfennen, daß Gott die Rebler bes Menfchen, als Uebertretungen feiner Gefete, willkührlich ftrafen werde: so wurde man ihr auch zu nahe thun, wenn man ben Gab, burch welchen man fich bemuhet, biefes Berfahren ber Gottheit gr rechtfertigen, auf ihre Rechnung schreiben wollte; und dieses um so viel mehr, weil derfelbe, fo viel die Bernunft davon verftebet, einen wahren Wiberfrruch in fich faffet. Denn nichts ift so unbegreiflich, als ein volle tommener Menfch, ohne alle Reigung gur Gun: be, ber bennoch muhtwillig fundiget.

36 habe biefes in meinen Unmerkungen

Bentlich gewiesen. Weil ich aber sehe, daß Herr Reinbeck in den Gedanken stehet, \*) man könne aus gewissen erdichteten Umständen, durch welsche er die Lücken in der Erzehlung Mosis ausz füllen will, wenn man sie gleich nicht als ges wiß annehmen wollte, wenigstens so viel schließsen, daß es sehr wohl möglich gewesen, daß Eva, auch im Stande der Unschuld, auf die Art, als er die Sache vorstellet, habe irre gemacht werz den können: so nehme ich mit die Frenheit, ihm zu sagen, daß die Zusäte, durch welche er die Erzehlung Mosis wahrscheinlicher machen will, ben mir di se Wirkung nicht gehabt haben.

Er meynet: \*\*) "Die Schlange habe mit ber Eva, auf eine ganz ungewöhnliche Weise, von allerhand hohen Dingen zu reben angesans gen. Eva habe sich barüber gewundert, und die Schlange gefraget: Wo sie zu diesen Einsichten und zu ber Sprache gekommen sen? Die Schlange habe geantwortet: Sie habe von der Frucht

<sup>&</sup>quot;) S. die XXIIte Betr. § 14.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. S. 13.

bee verbotenen Baumes gegeffen, und baburd fen ibre Matur gang verändert, und fie aus et nem unvernünftigen Thiere eine vernünftige Crea tur geworden. Da nut Eva, habe fie bingu gefetet, ichon eine vernanftige Ereatur fen: fo folle fie es einmal versuchen, und auch von der Arucht dieses Baumes effen, so wurde fie noch ju einer hohern Stuffe der Erfenntniß gelangen. Eva habe darauf verschet: Diefes fen ibr von Gott verboten; worauf die Od,lange gejaget: Das fonne fie fich nicht einbilden, Eva habe es ja nicht felbst geboret, der Dann toune viels leicht Gott, oder fie ihren Mann nicht recht verstanden haben. Eva habe geantwortet: Cie und ihr Dann durften von den Früchten aller Baume effen; aber nicht von ber Frucht bes Baumes mitten im Garten: wenn fie diefes thas ten, so mußten fie fterben. Darauf habe die Schlange gesaget: ihr werbet nicht fterben. Uns Thieren hat Gott das grune Rraut gur Gpeife verordnet. 3ch habe diese Ordnung überschrit ten, und lebe doch noch, und bin glucklicher als porber. Daburch sen Eva bewogen worden von

dem Baume gu effen, um gu mehrer Klugheit gu gelangen, und Gott gleich gu werben."

Es bleibt aber meiner Bernunft noch im: mer unbegreiflich, wie Eva, ben aller ihrer Deiss beit, fo einfaltig fenn konnen, daß fie fich mit einem Thiere in eine Unterrebung eingelaffen, von dem fie versichert war, daß es nicht ipres den fonnte. Bir, die wir uns einer fo boben Beisheit nicht rubmen tonnen, merten gleich daß der Teufel durch die Schlange geredet babe, obgleich Mofes nicht ein Wort bavon fagt. Die ift es möglich gemesen, daß Eva biefes nicht ge: mertet bat? Gie bat unftreitig gewußt, daß eint Tenfel mare; fie bat gewußt, daß es ein bofer und liftiger Geift fen, ber dem Menfchen fein Blud mifgonne, und mit dem fie fich alfo oh: ne Gefahr nicht einlaffen tonne. Es ift nicht glaublich, daß der gutige Gott den erften Dien: fchen eine ihnen fo unumganglich nohtige Dahr: beit follte verborgen baben. Marum macht alfo Eva, die sonft eine fo gute Christinn war, fein Rreug vor fich, und geht davon? Gie thut es nicht. Aber ift es möglich, daß sie die lappische

Urfache, welche ihr die Schlange von ihrer un: gewöhnlichen Beisheit giebt, für mahrscheinlich genug gehalten babe, ihr Glauben bepaumeffen? Sie kannte ja die Matur der Thiere, und muße te also, daß es unmöglich sen, daß aus einer unvernünftigen Beftie eine verftandige Creatur murde. Ift es möglich, daß der fahle Gerus vel, welchen die Schlange ber Eva wiber bas gottliche Berbot bengubringen sucht, diefe gute Krau so irre gemacht haben tonne? Lag es fenn, daß Gott bem Abam noch vor ber Erschaffung der Eva verboten habe, von dem Baume mits ten im Garten ju effen : ift es darum glaublich, daß Eva von diesem Berbot nicht eben fo ftark überzeuget gewesen sen, als ihr Mann; es sen nun, daß fie es nur von diefem oder von Gott felbst gehoret habe? Rann man ohne Gunde gedenken, daß Gott juft die Eva am schlechte: ften wider den Angriff des Teufels gewaffnet habe; da er doch vorher wußte, daß ber Berfus der fich eben an bas Weib machen murbe? Wann endlich die Schlange die Eva durch ihr Erempel gur Uebertretung bes gottlichen Berbots

an verführen fucht, und ihr fagt, fie habe bie von Bott gemachte Ordnung überschritten, und fep doch nicht gestorben: so weiß ich nicht, wie Die mit so ausnehmender Beisheit ausgeruftete Eva baburch habe verführet werben tonnen? Bufte fie dann nicht, daß die Schlange, als ein Thier von der Ordnung, die Gott, in Une sebung ber Dahrung seiner Geschopfe, gemacht batte, nicht die geringste Biffenschaft haben fonnte? Bufte fie nicht, daß die Thiere, weil fie feinem Befege unterworfen find, nicht fun: bigen, und folglich nicht gestraft werden ton: nen? und daß es sich mit ihr, als einer mit Frenheit begabten Creatur, gang andere verhale te? Wo bleibt die Beisheit, die man fonft dem erften Menschen bepleget, wenn man biefes von ihr glaubt? Ja wo bleibt fie, wenn man ihr nachredet, sie habe noch fluger, als sie mar, und Gott gleich werden wollen? Die erften Mens schen waren vollkommen glucklich: fie maren folge lich auch vollkommen mit dem Grade ihrer Beis: beit zufrieden. Wie konnte demnach in Eva eine Begierbe entsteben, fluger ju merben? Es ift bieses eben so unmöglich, als daß sie sollte ger trachtet haben, Gott gleich zu werden. Sie hate te eine viel zu grosse Erkenntniß Gottes, als daß man dieses mit Grunde von ihr muhtmaßen könnte. Ist sie aber dennoch auf diese Thorheit verfallen: so wird man der Vernunst nicht verdenken, daß sie alles, was man sonst von den hohen Einsichten und von der vortresslichen Ers kenntniß des ersten Menschen sagt, für falsch und erdichtet halt.

Man siehet demnach, daß die Zusätze des Herrn Reinbecks den Fall des ersten Menschen nicht wahrscheinlicher machen, als die Complixmenten, welche der Erzbischof von Vienne, Alzeinus Avitus, der Schlange in den Mund les get, \*) und daß die Vernunft, was man ihr

O felix, mundique decus pulcherrima virgo, Ornat quam roseo præsulgens sorma pudore. Tu generi ventura parens, te maximus orbis Exspectant matrem, tu prima et certa voluptas Solamenque viri, sine qua nec vivere possit,

<sup>\*)</sup> Diese Complimenten lauten alfo:

auch für gute Worte giebt, dennoch baben bleis bet, daß der Fall einer so vollkommenen, weisen und heiligen Creatur, als der erste Mensch geswesen seyn soll, einen Widerspruch in sich fasset, und unmöglich ist.

Die Herrschaft über die Thiere, die man dem erften Menschen benleget, will ihr eben so wenig in den Kopf. Sie glaubt, daß man

Ut major, sie jure tuo subjectus amori, Cui juncta es, pulchram reddas, ut tem-

Vobis digna datur paradifi in vertice sedes Vos subjecta tremit famulans substantia mundi etc.

.Eva ift nicht weniger hoffic. Sie antwortet der Schlange:

Suavibus, o pollens, colubet dulcissime, verbis,

Non, ut rere, Deus nobis jejunia suafit, Nec prohibet largo curari corpora pastu Ecce vides epulas, totus quas porrigit orbis, Omnibus iis licite genitor promptissimus uti Præstitit, èt totas esu laxavit habenas. durch die Wunderdinge, welche man davon ers zehlet, das Paradies dem Lande der Fadeln gleich machet, und Herr Reinbeck trauet ihr zu viel zu, wenn er mennet, daß sie wider die unglaubs lichen Folgen, die man aus der kurzen Erzehelung Mosts ziehet, nichts zu erinnern habe.

Er nimmt \*) die offenbar hyperbolifche Ber foreibung, die Jefaias in feinem eilften Capitel

Hæc fola est nemoris medii, quam perspicis, arbor

Interdicta cibis, hæc tantum tangere nobis

Poma nefas: dives præsumit cætera victus.

Quod si libertas temerarit noxia legem,

Juraus terribili prædixit voce creator,

Quadam nos statim luituros morte reatum.

Quio vero mortem appellet, doctissime serpens,

Pande libens, rudibus nobis incognita res est.

Alcimus Avitus Lib. II.

Wenn man die ersten Menschen so dumm ma, chet: so wird, deucht mich, ihr Fall viel wahr; scheinlicher, als wenn man ihnen, ich weiß nicht was vor eine hohe, Weisheit benjeget.

<sup>\*)</sup> G. Die XVIte Betracht. S. 21.

von einer gludfeligen Beit machet, welche, wenn man feine Beiffagung nach dem Buchftaben ver: febet, niemalen gewesen ift, noch senn wird, im eigentlichen Berftande, und findet barinn eine Abbildung bes Standes ber Unschuld, und der Berrichaft des Menschen über die Creatus ren. 3ch fann mir aber faum einbilden, baß er von der Bernunft verlangen wird, eine 216, bilbung für mabricheinlich zu halten, burch mels che die erste Welt ohne alle Ursache in ein Schlaraffenland verwandelt wird. 3ch will eben nicht fagen, daß es schlechterdings unmöglich fen, daß alle Thiere, wie diese munderbare Abbil dung des Standes der Unschuld voraussetet, und herr Reinbed auch behauptet, \*) anfangs alle gabm gemefen: allein eine Sache wird badurch nicht gleich glaubwurdig, daß fie nicht schlechter, dings unmöglich ift. Die Mythologie ift voll von Dingen, die man nicht schlechterbings für unmöglich balten fann: aber ift barum bas, mas

<sup>\*)</sup> G. die XVIte. Betr. S. 23.

davon fabuliret wird, der Vernunft gemäß und wahrscheinlich?

Ich habe in meinen Unmerkungen wiber ben Beren Professor Mangel eine ziemlich gute Urfache von dem Unterscheide der wilden und gabmen Thiere gegeben. Allein jeho mochte ich boch lieber fagen, daß alle Thiere, ja ber Menfch felbft, urfprunglich wild gewesen. Diefes ftime met mit meiner Bernunft um fo viel beffer über, ein, je deutlicher fie bemerket, bag alles, mas Die Matur bervor bringet, wild ift. Gin Beine foct, ber nicht gepfleget wird, tragt Seerlinge; die Fruchte ber Baume, bie wild machfen, find unschmachaft und widerlich. Der Mensch muß ibnen, burch feine Bartung, Runft und Pflege, au Sulfe fommen. Dit ben Thieren verhalt es fich nicht anders. Gie lieben von Ratur ihre Frenheit, und haffen ben 3mang. Will ber Mensch Dienste von ihnen haben: so muß er fie, durch Runft, banbigen und abrichten. Spricht man, es fen diefes im Stande der Unschuld nicht nohtig gewesen: so muß man auch behaupten, bag ber Unterscheib unter Datur und Runft im

Stande der Unschuld keine Statt gehabt habe. Welches ein Saß ist, der uns bald dahin brin; gen wird, daß wir glauben, die Bögel hatten im Stande der Unschuld schöne Arien und geist; liche Gesänge gepfissen; die Pferde waren wohl zugeritten gewesen, und die Hunde hatten alle Kunste, die wir ihnen nun mit Muhe beybrin; gen mussen, mit auf die Welt gebracht. Denn alles dieses ist der Bernunft eben so gemäß, als der buchstäbliche Sinn der Welffagung Jesalas, in welcher Herr Reinbeck ein Bild des Standes der Unschuld sindet.

Ich zweiste sehr, daß dieser berühmte Mann Lust habe, so weit zu gehen. Allein, da er eine mal voraus sehet, daß die Herrschaft, welche Gott dem Menschen über die Thiere gegeben, hauptsächlich das Vergnügen dessehen zum Ende zweck gehabt habe: so muß es ihm nicht sauer ankommen, zu glauben, daß die Thiere im Stande der Unschuld von Natur abgerichtet gezwesen; und dieses um so viel mehr, weil sonst nicht abzusehen ist, wie es möglich gewesen, daß sie, wie er dasur halt, dem Menschen, auf seie

nen Bint und auf fein Bort, willigen Gehors fam geleiftet.

Diefer willige Gehorsam setzet eine Befchlas lichfeit voraus, welche beutiges Tages auch uns fern gahmeften Thieren fehlet, und welche um fo viel unglaublicher wird, je groffer man fie nohtwendig machen muß, wenn man die herrs schaft des Menschen über die Thiere behaupten will. heer Reinbeck fagt g. B. \*) "Abam has be durch seine ihm anerschaffene Berrschaft vers mehren tonnen, bag die Raupen die fruchtbas ren Baume nicht verberbet, und die Beufchrefs fen und Reidmause die Frucht auf bem Reibe nicht weggefreffen hatten. Er fiehet diefes als einen Borgug an, ber den Abam weit über alle unfere heutigen Potentaten erhebet." Und bar, inn hat er gang Recht. Allein, ob bas, mas er fagt, ber Bernunft gemaß fen, bas weiß ich nicht. Meine Brrnunft wenigstens findet vieles baran auszusegen.

<sup>\*)</sup> G. die XVIte Betr. S. 19.

Berr Reinbeck fagt: \*) "Gott habe vor bem Kall eine Gintheilung ber Speifen vor Menfchen und Bieb gemacht, und jenen das Rraut, das fich besaamet, und die fruchtbaren Baume; dies fem aber bas übrige grune Rraut jur Speife verordnet." Dun mochte ich wiffen: Ob bie Thiere diese von Gott, in Unsehung der Mahrung, jum Beften des Meufchen, gemachte Orbe nung allezeit genau beobachtet haben, oder nicht? Ift es das erfte! so haben fie es gethan, ente weber, weil fie von Ratur an den, ju des Mens fchen Rahrung bestimmten, Dingen feinen Bes ichmack gefunden; ober fie baben ble Begierbe, auch von diefen Dingen ju effen, besieget und gebampfet. Auf den erften Fall murbe ber Mensch nimmer mit den Raupen, Beuschrecken und Keldmäusen das geringfte zu theilen, und feine Gelegenheit gehabt haben, seine Berrschaft über dieselbe auf die Art, als herr Reinbed mennt, zu beweisen. Sochstens wurde seine Berrichaft über biefelben ungefehr fo viel bedeus

<sup>\*)</sup> S. dic XVIte Betr. S. 19.

tet haben, ale diejenige, fraft welcher wir noch heutiges Tages den hunden verwehren, Beu und Stroh ju freffen. Saben fie aber ihre Bes gierde nach der, vor den Menfchen ausgesetten, Speife besteget: so ift es entweder darum gesches hen, weil sie die gottliche Berordnung nicht über, fdreiten mogen; oder fie haben es aus Chrers bietung gegen den Menschen gethan. Jenes fest ben den Thieren Frenheit, Gewiffen und Got tesfurcht; und dieses einen so hoben Grad der Erkenntnig voraus, daß die Bernunft darüber erstaunen muß. Man muß nohtwendig sagen, daß z. B. die Raupe, ein Thier, welches herr Reinbeck so einfaltig beschreibt, \*) daß man Ur: fache bat, zu zweifeln, ob es von fich felbst ets was wiffe, gewußt habe, daß ein Thier in der Welt sep, welches der Mensch beiffe; daß dieser Mensch ein herr ber andern Thiere sep, und daß fein Thier an demjenigen, was fein Be: herrscher sich zur Speise ausgesetzet habe, sich vergreifen muffe. Ja man ning behaupten, daß

<sup>\*)</sup> G. die XVIte Betr. §. 53.

eine Raupe, eine Heuschrecke, eine Felbmans die Fahigkeit gehabt habe, das, was dem Menschen gur Speife besimmet, von der Nahrung der Thiere zu unterscheiden.

Da nun aber diefes alles unglaublich ift, und die herrschaft des Menschen über die Thier re unnuke macht: so fann ich mir nicht einbile den, daß herr Reinbed fagen werde, die Thies re batten die Ordnung, welche Gott in Infer bung der Speife gemacht hatte, allezeit genau beobachtet. Er muß alfo fagen: Die Thiere bat: ten ihrem Triebe, von allen Dingen, daran fie einen Geschmack fanden, ohne Unterscheid ju effen, gefolget, und die gettliche Ordnung, die ihnen unbekannt mar, vielfaltig überschritten; allein der Mensch babe, fraft der ibm aners Schaffenen Berrichaft über die Thiere, diefem Eingriffe durch ein bloffes Berbot vorbeugen und fteuren tonnen.

Ich bekenne, dieses ware ein herrliches Vorrecht gewesen; aber es ist zu allem Unglück so groß, daß es unbegreistich wird. Ich will nicht sagen, daß Herr Reinbeck, so bald er den Thies

ren einen Trieb bepleget, auch von ben Dingen au effen, die gur Speise bes Menschen bestims met waren, basjenige umftoffet, mas er von ber gottlichen Gintheilung der Speifen ichreibet. Denn daß Gott von einer Creatur, Die feinen Berftand und fregen Billen hat, etwas verlant gen, und berfelben boch einen Trieb laffen foll te, seiner Absicht entgegen ju handeln, das find Dinge, die nicht mit einander bestehen tonnen. Eine folche Creatur muß nohtwendig ihrem Trie, be folgen, und ist gang und gar unfahig, sich nach Regeln zu richten, von welchen fie nichts weiß. Ich will auch nicht sagen, daß es, wenn Die Thiere Die von Gott in Unschung der Opeis se gemachte Ordnung überschritten haben, nicht mahr fenn tonne, daß fie, wie Berr Reinbeck mennt, fich nicht unterfteben burfen, basjenige, was ihre herren fich jur Speife ausseheten, an: autasten; sondern ich frage nur, burch was für Runfte der Menich die Ranven von seinen Baus men, und die Beuschrecken und Reldmaufe von feinem Acker vertrieben babe? Ein Bink, ein einziges Wort mar, nach bes herrn Reinbecks

Mennung, genug dazu. Aber sahen dann bie Raupen allemal diesen Wint? höreten sie dieses Wort, wußten sie, daß man mit ihnen redete? verstanden sie die Sprache des Menschen? des griffen sie, was er von ihnen haben wollte? urztheilten sie, daß sie schuldig waren, ihm, als ihrem Herrn, zu gehorchen? Ich glaube nicht, daß man dieses sagen wird. Wie kann man aber, ohne dieses alles vorauszusezen, den wilz ligen Gehorsam der Raupen begreisen?

Ich befürchte nicht, daß Herr Reinbeck mir hier einwerfen wird: "Es sey nicht nöhtig, daß man, um den Sehorsam der Naupen begreislich zu machen, ihnen eine so groffe Erkenntniß und eine Ueberlegung zuschreibe, der sie nicht fähig zu seyn schemen. Die Thiere thaten weit wund derbarere Dinge ohne Berstand, und ohne Schlüsse zu machen: Und es sey also genug, daß man sage, Sott habe die Maschine der Thiere so eingerichtet gehabt, daß sie, auf den Wink des Menschen, thun und lassen mussen, was er ihnen besohlen, oder verboten habe." Denn die ses kann er nicht thun, ohne eine vorher be:

fimmte Sarmonie zwifden bem Willen bes Menichen und bem Corper ber Thiere ju bes baupten, und alfo einen Cat der wolfischen Philosophie, ben er nicht annimmt, bober gn treiben, als herr Bolf feibit. Heberdem ift herr Reinbeck auch viel ju icharffinnig, als daß er nicht einsehen sollte, daß unter den ordentliden Sandlungen ber Thiere, und unter bem willigen Geborsam, den fie tem erften Men: ichen geleiftet haben follen, ein groffer Unter: icheib fen. Die ordentlichen Sandlungen verrich: ten die Thiere ohne Bernunft, und ohne Ueber: legung: denn fie find ihrer Matur und ibren Begierben gemäß. Aber wenn fie ihrer Ratur Gewalt anthun follen: fo verhalt es fich gang anders. Die Berrichtung folder Thaten, die ihnen zuwider und unnaturlich, und die Unter: laffung anderer , bie ihnen angenehm, und ihrem naturlichen Triebe gemäß find, hat allemal eine ge: wiffe Erkenntnig und Furcht jum Grunde. Die Furcht aber ift feinem Thiere angebohren. Gie grundet fid auf eine unangenehme Erfahrung, welche die Natur nicht geben fann.

Dan muß alfo ben Raupen nicht nur bie Fähigkeit beplegen, den Millen des Menichen aus feinen Worten ju ertennen; fondern ihnen' auch die Rrafte jufdreiben, aus Chrfurcht ger gen ihren Berrn, thre naturlichfte und vielleicht einzige Magung zu bezwungen. Thut man dies fes nicht : jo wird das Berbot des erften Den: eben jo unkräftig und lächerlich, als das Ges fcbrep unferer Knaben, Die im Commer hintee den Schmetterlingen berlaufen, und fie mit bof: lichen Worten zu bereden luchen, daß fie fich feben, und von ihnen greifen laffen follen: Und thut man es, so wird alles, was man von der Herrichaft des Meniden über die Thiere laget, eben jo mabrideinlich, ale die Kabeln, die man von den Unterredungen des heiligen Franciscus mit feiner Gevatterum, ber Umeife und ber Schwalbe, m dem befannten Libro conformitatum fiefet.

Was ich von den Raupen gefaget habe, das fage ich auch von den Souidrecken und Feld, mauien. Die Geschichtlichkeit zu gehorchen, ohr ne welche alles Besehlen vergeblich ist, fehl,

ihnen so wohl, als den Raupen. Jusonderheit begreife ich nicht, wie der erste Mensch den Feld: mausen seinen Willen bekannt gemacht habe; weil diese Thiere in der Erde wohnen, und sich felten sprechen lassen. Aber vielleicht sagt man, er habe, kraft der ihm anerschaffenen Herrschaft, dieses Ungezieser zwingen können, vor ihm zu erscheinen, und es alsdann aus seinem Gebiete verbannet; welches eine Runst ist, die unsere Rahensänger mit ihm gemein zu haben glauben.

Ich will darüber mit niemand streiten; son bern frage nur noch: Wozu dann dem Mensschwe eine so ausschweisende Zaubergewalt \*) über

<sup>&</sup>quot;) Dieses Ausbrucks bediene ich mich darum, weil, nach der Beschreibung, die herr Reinbeck in seiner XV Iten Betr. S. 17. 18. von der herr, schaft giebt, kein Köntg in der Welt, ja Gott selbst nicht, sondern bloß die Feen, die schöne Melusine und der Zauberer Merlin sich einer wahren herrschaft rühmen können. Er men, net, eine eigentliche herrschaft erfordere alle, zeit einen willigen Gehorsam, und könne mit Furcht und Schrecken nicht bestehen; da doch

Die Thiere genußet habe? Berr Reinbeck mennt : \*) Die Berrichaft des Men den über die Thiere habe ju des Menfchen Ciderheit, Bequemlicht feit und Bergnugen gedienet. Aber genieffen wir dieser Bortheile nicht noch heutiges Tages ohne diese Berrichaft? Mir wiffen uns schott Cicherheit ju fcaffen. Es fehlet uns nicht an Thieren, die une die Arbeit erleichtern, und bie: jenigen, die wir nur ju unferer Beluftigung um uns haben, die werden uns aus allen Ecten der Welt in Ueberfluß zugeführet. Es ift mahr, wir haben nicht mehr das Serg, uns in die Tiefe des Meers ju magen, und mit den Malle fischen zu spielen; allein, zu allem Glucke haben

die herrschaft eigentlich in der Nacht beftes bet, andere zu zwingen, daß fie ihren Willen dem meinigen unterwerfen und thun mußten, was mir, und nicht was ihnen, gut dun; tet. Ich habe nicht Zeit, dieses weittaufti; ger auszuführen. Die Sache ist auch an fich klar genng.

<sup>\*)</sup> G. die XVIte Betr. S. 23. 24. 25.

wir mit bem hohen Grade ber Befdicklichfeit gu schwimmen, und auf den Grund zu tauchen, welche herr Reinbeck bem erften Menschen zu: Schreibet, \*) auch die Luft zu diefer Urt des Zeit: vertreibes verlohren. Ich befenne, der Denfc hatte im Stande der Unschuld mit Lowen und Tiegern fahren tonnen, ale die Enbele und Ba: dus. Eva wurde feine Ribbe gehabt, und fet: ne Fliege fich an Adams Rafe gewaget haben: Allein das find Bequemlichkeiten, die fein ver: nunftiger Mensch begehret, und folglich ift es ber Vernunft nicht gemäß, daß man benfet, ber erste Menich habe nicht glucklich seyn konnen, wenn er nicht als ein Spbarit gelebet. Es scheinet sich nicht mit der Ernfthaftigfeit der Matur zu reimen, daß fie mit dem Denschen dergestalt sollte gespielet haben. Und bat fie es gethan: so ift es fein Wunder, daß nicht viel Gutes aus ihm geworden ift. Man hat ibn in ber Jugend vergartelt. Aber die Ratur ift un-Schuldig in diesem Stude. Gie ift eine weise

<sup>\*)</sup> S. die XVII, Betr. §. 26.

Mutter, die feine Affenliebe zu ihren Kindern traget. Sie hat fie von jeher hart genug ges halten.

Doch macht fie es nicht fo arg, daß man Urfache batte, fie fur eigenfinnig gu halten, und au glauben, es fen thr guwiber, daß eine Erea: tur fich der andern ju ihrer Erhaltung bediene. Es ichemet, als wenn Berr Reinbeck fo unglei: de Gedanken von ihr bege. "Was übrigens, fpricht er, \*)" Mofes von der dem erften Mens ichen anvertrauten Berrichaft über die Creatus ren meldet, folches ift der Bernunft nicht allein gleichfalls gemäß; sondern es murben auch bie Meniden fich immer befahren muffen, daß fie vor Gott, in einem und dem andern Stude, als unbefugte Eigenthumer diefer und jener Creatur mochten angefeben werden, menn es anders fenn follte. Denn ba man Gott unftrei: tig fur ben rechten Gigenthumsberrn aller Erea: turen halten muß: fo murde baraus, daß Gott den erften Menichen auf den Erdboden gefeket,

<sup>°)</sup> G. die IIte Betr. S. 17.

noch nicht schlechterdings folgen, daß denn auch der Menich sich aller Creaturen auf demfelben ohne Unterscheid gebrauchen durfe, wenn nicht die Vergunstigung von Seiten Gottes mit Geswißheit jum Grunde geleget werden konnte."

Er balt al'o die Berrichaft des Menschen iber die Creaturen, von welcher Mofes redet, jur Beruhigung unfers Bewiffens fur unum ganglich nöhtig. Er glaubt, wir wurden, ohne Aurcht und Bittern, tein Subn ichlachten ton: nen, wenn wir nicht der Bergunftigung von Ceiten Gottes gewiß maren. Aber ich befenne, Diefes ift mir ju boch. Dich beucht, Die Ber: nunft ift gar nicht geschickt, uns ein so enges Gewiffen zu geben, und fein Bolt unter der Conne wird jemalen, so lange es Gott nicht mit Cainiften beimsuchet, auf folde Scrupel perfallen. Mare dieses nicht: so mußten die Hottentotten ichon lange vor hunger gestorben. fenn, oder vor Unruhe ihres Gewiffens nicht ju bleiben miffen; movon doch die Reisebeschreibuns gen nichts melden. Allein, fo ift, zu allem Glude, vor die armen Sottentotten, effen, mas

einem fcmedt, und was man am bequemften haben fann, eine Sache von fo bringender Robtwendigfeit, daß man nicht lange Zeit bat, ju überlegen, ob fie recht ober unrecht fen. Ein fich felbst gelassener Mensch wird auch, wenn er ia eine solche Ueberlegung anstellet, mit aller feiner Bernunft nichts mehr berausbringen, als baß das Recht einer jeden lebendigen Creatur auf alles, was fie ju ihrer Rahrung und Ers baltung bienlich erachtet, fich fo welt erftreche, als ihre Macht, und fich nicht die geringfte Gor: ge machen, daß ihn Gott wegen des Gebrauchs ber Creaturen gur Berantwortung gieben werbe. Denn mas er fich auch etwan von dem oberften Wesen vor Begriffe machet: so wird er sich doch nimmer einbilden tonnen, daß daffeibe bem Dens ichen die Gorge fur feine Erhaltung, feine nas turlichen Begierden, und die Rrafte, diefe Bes gierden zu vergnugen, umfonft eingepflanzet und gegeben habe, und fo eigensinnig fen, daß es nicht leiben tonne, daß der Mensch thue, mas er nicht laffen fann, mofern er leben will. Er fcilieffet bemnach, baf Gott ibm bem Gebrauch

ber Creaturen frey gegeben habe, und bedarf nicht, daß er durch eine beiondere Offenbahrung von dieier Bergunftigung vergewissert werde.

Es ift auch unmöglich, daß er auf die Bes banken gerahte, diese Bergunftigung erftrede fich nicht auf alle Creaturen ohne Unterscheid. Deun die es wurde eben so viel fenn, als wenn er glauben wollte, es fen ihm der Gebrauch aller Creaturen ohne Unter deid verboten, weil er, ohne Offenbahrung, unmöglich errabten tonnte, mas es vor Creaturen find, deren Gebrauch ihm von Gott nicht vergonnet, und folglich fich ent: weder, wenn er ficher geben wollte, aller ent: halten, und todt hungern, oder, wenn er fich nur einer einzigen bediente, nohtwendig jundi: gen mußte. Ich geftebe, wenn die Bernunft ben Meniden auf folche Brillen führete: fo mas re fie die allerichablichfte Babe, die ihm Gott, in feinem Born, geben tonnen: Allein, fo glau: be ich nicht, daß sie jemalen einen Menichen verleiten wird, fid) einzubilden, bag Gott bem Menschen, durch eine heimliche Ausnahme eini: ger Creaturen, einen fo gefährlichen Fallftrick geleget habe. Ein foldes Berfahren mare fo tudiich, daß man es, ohne Sunde, von Gott nicht vermuthen fann.

Man muß alfo fagen, daß ein fich felbft gelaffener Denich nicht anders gebenten tann, als daß bas Recht, fich aller Ereaturen, nach Belteben, ju bedienen, ihm angebohren fen; obs gleich herr Reinbeck anderer Dennung ift. Er fpricht : " Es folge baraus, bag Gott ben ers ften Menfchen auf den Erdboden ge ebet, noch nicht ichlechterbings, daß benn auch ber Denich fich aller Creaturen auf demfelben ohne Unters scheid gebrauchen durfe." Die Urfache ift, weil man Gott unftreitig fur ben rechten Gigens thumsherrn aller Ercaturen ertennen miffen. 3d bekenne, diefes hat einigen Schein; benn was einem andern jugeboret, beffen fann ich mich, ohne feine Erlaubnif, nicht anmagen. Aber eben daher wurde schlechterdings folgen, daß ber Menich fich teiner einzigen Creatur gebrauchen durfe. Da nun herr Reinbedt fich nicht getrauet bat, diefen Schluß ju machen : fo fichet man, baß fein Argument ju viel, und folglich nichte beweiset,

Heber bem ift es ein gang unphilosophischer Musbruck, wenn herr Reinbeck Gott ben recht ten Eigenthumsherrn aller Ereaturen nennet. Eigenthum ift eine menschliche Erfindung, Die Moth und Geig jum Grunde bat. Da nun Gott von bepden fren ift: so kann man ihm auch fein eigentlich fo genanntes Eigenthum guichreit ben. Gott verlanget nicht Dinge vor fich allein au befigen, deren er nicht bedarf, und bas mit Ausschlieffung seiner Geschopfe, die ohne diese Dinge nicht leben tonnen. Die Urfache, warum wir Menschen andre von dem Gebrauche unsers Eigenthums ausschlieffen, ift diese: weil uns das burch etwas abgehet, und wir Gefahr laufen, endlich felbst Mangel zu leiden. Gott barf bie: fes Lette nicht beforgen, und fein Eigenthum ift fo beschaffen , daß es auch durch den unums ichrankteften Bebrauch nicht verringert werden fann. Ja es ift von besonderer Urt, bag eben ber icheinbare Abgang, ben es leidet, bas meifte ju feiner Erhaltung bentraget. Denn bas Gie genthum Gottes bestehet aus den Creaturen, die er erschaffen bat. Will nun Gott fein Gigen:

thum erhalten, fo muß er feine Creaturen er: halten. Diese konnen aber auch nicht erhalten merben, mofern es einer jeden nicht erlaubet ift, fich anderer, die ju ihrer Rahrung und Erhale tung dienlich find, ju gebrauchen. Gott muß allo einer jeden Creatur ben Gebrauch der an: bern frep geben. Der Gebrauch ber Creaturen ift nichts anders, als der Gebrauch des gottlie chen Eigenthums. Da nun diefer Gebrauch. ob er gleich den Untergang vieler Creaturen mit fich führet, bennoch jur Erhaltung der Creaturen nothig ift: fo ift auch der scheinbare 216: gang, ben Gott au feinem Eigenthum leibet, eine Cache, ohne welche daffelbe nicht erhalten werben fann.

Man siehet also, daß aus dem Sabe, daß Gott der rechte Eigenthumsherr aller Treaturen ist, nicht folge, was Herr Reinbeck daraus er, zwingen will. Man siehet, daß es mit dem Eigenthum Gottes eine ganz andere Bewandniß habe, als mit einem menschlichen Eigenthum, und daß folglich Gott, wenn man ihn ja einen Eigenthumsherrn nennen will, ein ganz uneis

gentlicher Eigenthumsherr fen: weil er das Seine Preis gegeben hat, und Preis geben muß, wofern er nicht in kurzen um alles kom, men will.

Doch alles dieses thut eigentlich nichts ju meinem 3wecke. Deine Absicht war nur, ans jumerten, daß herr Reinbeck bier einen gang andern Begriff von der Berrichaft des Den: ichen über die Creaturen giebt, als in ben Stel: ten feiner Betrachtungen, die ich fcon unterfuchet habe. hier ift fie nichts, als die Erlaub: nig, fich der Creaturen ju gebrauchen; und dar: inn bin ich völlig mit bem Beren Reinbeck einig. Ich gebe ihm gerne zu, daß, wenn Do: fes nichts anders sagen wollen, als mas er pon ber herrschaft des Menschen über die Creatus ren fagt, alles der Vernunft fo gemäß fen, daß alle Welt es wurde geglaubet haben, und wenn er es gleich nicht gesaget hatte.

Scimus, et hoc nobis non altius inseret

<sup>\*)</sup> Lucan. Lib. IX. v. 575.

Aber es wundert mich, warum Berr Rein: bed entweder bep die em vernunftigen Begriffe von der Gerrichaft des Menichen über die Ereas inren nicht geblieben ift, oder, wenn er diejen Begriff für ungulanglich gehalten, dennoch an dem Orte jum Grunde geleget hat, ba er die Ungläubigen überreden will, daß alles, mas die Offenbahrung lehret, der Bernunft gemäß fen. 3d tann aus dietem Berfahren nicht anders schliessen, als daß er sich nicht getrauet bat, die unbegreiflichen Dinge, die er uns bernach von der herr chaft des Menschen über die Creatus ren erzeble, für vernünftig auszugeben, und bas her, aus theologischer Rlugheit, an dem Orte, da er die Offenbahrung von ihrer ichonen Geite zeiget, die Umeläubigen durch fo harte und unverdauliche Wahrheiten nicht erschrecken wollen. Die Ungläubigen werden jagen, Berr Reinbeck handele also nicht aufrichtig mit ihnen, sondern suche burch eine fal'che Borftellung ihren Benfall gu eridlet. den ; aber ich jage nur, daß herr Reinbed durch diefe Aufführung die Cimmurje, die ich ihm mache, icon jum voraus ftillidiweigend für grundlich erflaret bat.

Buleft mochte ich noch wohl wiffen: Bar: um der Menfch die ihm anerschaffene Berrichaft aber die Thiere nicht habe? Ich weiß wohl, man faget, er habe fie burch den Gundenfall verlohren; allein damit bin ich nicht aufrieden. 3ch will nicht fagen, daß die Bernunft die Dog: lichkeit dieses Kalles, der den Berluft dieser Berr: Schaft nach fich gezogen haben foll, nicht begreifet; sondern ich frage nur: Wie es moglich gewesen, daß: diefer Kall eine fo unglaubliche Folge gehabt? Es grundet fich die Berrichaft des Menschen über Die Thiere nicht auf eine gewisse Eigenschaft bes Menschen; ober auf die gahme Natur der Thiere. Es mußte alfo durch den Kall des Menschen auch die Matur der Thiere geandert fenn. Ber fann das fasten? Der Bolf wohnte ben den gammern, und die Lowen spielten mit ben Ralbern in groß. ter Eintracht und Bertraulichkeit; aber auf einmal fahrt der Wolf au, und frift bas gamm, und der Lowe gerreiffet das Ralb. Und warum das? Aus keiner andern Urfache, als weil der Mensch von einem Apfel gegeffen hatte. Diefes ift ber Ber. nunft zu boch.

Es ist leicht gesagt, daß Gott die Natur der Thiere geandert habe, um den Menschen zu strafen, und ihn der Herrschaft über die Thiere und der daraus fliessenden Bequemlichkeiten zu berauben; aber der Beweis ist schwer. Die Bernunft kann sich in eine Strafe nicht finden, die nur die Unschuldigen trifft, und welche der Sünder nicht fühlet. Was kann das Schaf davor, daß Adam gefündiget hat? Warum muß es desfalls ein Raub des Wolfes seyn?

Quid meruere boves, animal sine fraude
doloque

Innocum - - - ? \*)

Der Ochse hat gewiß nicht vom verbotenen Baume gegessen; und dennoch frift ihn der 26, we. Der Menich indessen, der allein gesündigt hat, empfindet von alle dem Ungemache, das mit der Beränderung der Natur der Thiere verknipfet ift, nichts. Gott hat ihn, sagt man, dadurch strafen und seiner Herrschaft über die Thiere berauben wollen; aber er weiß seine

<sup>\*)</sup> Ovid. Lib. XV. Metam. v. 120, 121,

Herrschaft schon zu behaupten. Die nüglichsten unter den Thieren sind ihm entweder getreu versblieben, ober er hat sie auch wieder unter sein Joch gebracht; und die übrigen, die wirklich wild bleiben, die fürchten ihn in der That, noch mehr, als er sie. Sie sind froh. wenn sie nur Friede haben konnen. Allein der Mensch lässet ihnen keine Ruhe.

Sectamur ultro, quos opimus

Fallere et effugere est triumphus. \*)
Er findet in ihrer Versolgung ein unaus: sprechliches Vergnügen, dessen er nohtwendig entbehren müßte, wenn diese Thiere nicht wild wären. Man kann also mit Wahrheit sagen, daß der Mensch die Jagd, die königliche Lust, bloß seiner Uebertretung zu danken hat. Was ihm eine Strafe senn sollte, das muß seine Slückseligkeit vermehren. Er jagt.

et fruitur Diis

Iratis - - \*\*)

Wenn

<sup>\*)</sup> Horat. Lib. IV. Od. 4.

<sup>\*\*)</sup> Juvenal Sat. I.v. 40. 05.

Wenn man dieses recht bedenket: so weiß ich nicht, ob man die gangliche Umkehrung der Natur der Thiere, durch welche der Mensch um seine Herrschaft über dieselbe gekommen senn soll, als eine Strase ausehen, und für eine Folge des Falles halten kann? Es bleibt also noch immer die Frage übrig: Warum der Mensch die Herrschaft über die Thiere, die er ursprünglich gehabt haben soll, nicht noch habe? Ich glaube nicht, daß man sie so bald beantworzten wird.

Es ist auch, die Mahrheit zu sagen, nicht nothig. Einem Christen, der von der Wahrheit und Göttlichkeit der heiligen Schrift überzeuget ist, liegt wenig daran, ob die Einwürse, welche die Vernunft wider die Glaubenslehren macht, gehoben werden, oder nicht. Sein Glaube sterhet dennoch feste; und wenn er alles geduldig angehöret hat, was ihm seine Vernunft wider die Möglichkeit des Falles, und von der Unswahrscheinlichkeit der Herrschaft des Menschen über die Thiere, in so serne sie in den Worten Wosts gegründet ist, vorschwahet; so macht er

den Schluß: Es musse der Fall möglich senn, weil er wirklich geschehen ist, und alles, was Moses von der Herrschaft des Menschen über die Thiere sagt, wahr seyn; eben darum, weil es Moses sagt.

Go habe ich es in meiner Schrift wider ben herrn Professor Mangel gemacht, und bin auch noch der Meynung, daß diefes das beste ift, was man thun tann. 3ch ftreite alfo mit dem herrn Reinbeck nicht darüber: Ob ber Menich gefallen, und das, was Moses von beffen Berrichaft über die Thiere fagt, mabrift? fondern nur über die Frage: Ob die Vernunft die Moglichkeit des Kalles erkennen, und das, mas Mofes von der Herrschaft des Menschen über ble Thiere fagt, in bem Ginn, welchen man gemeiniglich feinen Worten giebt, verdauen ton: ne? Bendes hatte ich in meiner Schrift gegen ben herrn Professor Mangel geleugnet. Da ich nun febe, daß herr Reinbect es mehr mit mei: nem Gegner, als mit mir halt: fo habe ich fift nothig erachtet, ju verhindern, daß der herr Profesfor Mangel fich auf den Benfall eines fo

berahmten Mannes nicht zu viel einbilde. Die Cimmurfe, die ich wider einige Stellen der vortrefflichen Betrachtungen bes herrn Reinbecks über die augsburgische Confesion mache rubren alfo nicht aus einem Rugel ber, einem Danne gu wideriprechen, beffen groffe Gaben ich verehre und deffen Schriften ich mit Luft und Dlugen leje; jondern blog aus einer unichuldigen Begterbe, einen Cas ju behaupten, den ich fur mahr halte. Sich bejor: ge auch gar nicht, daß der Derr Probst Rembed meine Freiheit übel nehmen werde. Er fann versichert fenn, daß dieselbe der besondern Soche achtung, die ich vor ihn bege, nicht den gering: ften Eintrag thut, und allenfalls meinen Widers fpruch als eine Schubschrift wider diejenigen anies ben, die ihm Schuld geben, dag er der Bernunft, jum Nachtheil der Theologie, ju viel einraume.

Wenn sich übrigens der Herr Professor Mangel über den Benjall des herrn Kein becks gefreuet bat: so hat er Urfache, sich zu betrüben daß dieser berühmte Mann nicht in allen Stucken leiner Weynung ift. In uns ferm Streit über die Frage: Ob der Mensch

im Stande ber Unschuld auch im Benschlafe eine Lust wurde empfunden haben? halt er es offenbar mit mir. Ich will seine Worte hicher setzen; nicht so wohl, den Herrn Prosessor Manzel zu kranken, als zur Beschämung der Heuchler, die es mir etwan verdenken möchten, daß ich von einer so kühlichen Materie so weits läuftig und fren gehandelt habe.

"Es lystet sich zwar, (spricht Herr Reinsbeck,")" von dem, was im Stande der Unschuld bey dem Gebrauche des Ehestandes vor Empsindlichkeiten sich würden gefunden haben, nicht so völlig reden; so sind auch sehr viele Menschen so geartet, daß, wenn in Sachen des Ehestandes, zur Rettung der Ehre des Schöpfers und seiner Stiftung, etwas beygebracht wird, sie sich anstellen, als ob sie überaus zarte Ohren hätten, und leicht geärgert werden könnten, ob sie schon sonst die gröbesten Sauzoten von den offenbahresten Werten des Fleisches unter einander verztragen können. Wan will aber nur daben zu

<sup>(\*</sup> G. die KVIIte Betr. S. 11.

bedenken geben, daß, überhaupt von Empfindlich: feiten ju reben, nicht alle angenehme Empfin: dungen an fich felbst fundlich find; sondern daß diefelbe ber Schopfer in der Matur, burch bie Einrichtung theils ber finnlichen Gliedmagen, theils auch ber fichtbaren Creaturen auffer dem Menichen, geleget habe. Dan nehme, jum Erempel, den Genug ber Speife und des Trants. Wer fann mit Grunde behaupten, daß die Unnehmlichkeit ben dem Effen Trinken an fich selbst sollte fundlich senn? Gie wurde fich ja auch im Stande ber Unfdhuld ge: funden haben, indem Moses ausdrucklich bezeu: get, daß Gott der Berr aus ber Erbe allerlen Baume habe aufwachsen laffen, luftig anzusehen und qut ju effen, 1 Buch Meje Cap. 2. v. g. Die Gundlichkeit ftecfet nicht in bem, was von der Einrichtung des Ochepfers, die in ber Datur gefcheben ift, berrubret; fondern, wenn man darunter wider die Absicht bes Schopfers handelt, an den blogen Sinnlich feiten hangen bleibet, die Geele badurch verschlimmert, ben Berftand verdunkelt, den Billen verkehret, und

also außer den Schranken gehet. Geschiehet dieses leutere, so ist Essen und Trinken eben auch sündlich; geschiehet es nicht, so saget der Apostel Paulus, daß man auch zur Ehre Gotztes essen und trinken könne, 1 Cor. 10. B. 31. Man mache die Zueignung auf den Gebrauch des Ehestandes: so wird man, wenn man will, schon sinden, was unverwerslich und was zu verzwersen sey.

Die Beuchler finden in dieser Stelle ihre Abfertigung, und ich habe also nicht Ursache, mich vor ihrer Censur zu fürchten. Vorrede des Berausgebers.

## Geneigter Lefer!

Ich theile dir die Widerlegung einer Schrift mit, die nunmehr beynahe schon zehn Jahre rushig und unangefochten in den Buchladen gelegen. Du wirst dich unstreitig darüber wundern, und nicht begreifen können, was ein so seltsames Versahren vor Ursachen habe. Wisse demuach daß die Widerlegung, die ich die zu überliefern die Ehre habe, älter ist, als du vielleicht glaus best. Sie ist wirklich im Jahre 1726, so bald die Schrift, wider welche sie gerichtet ist, zum Vorscheine gekommen war, auf Veranlassung

eines gelehrten medlenburgifchen Cavaliers, ju Papier gebracht. Da aber weber diefer gelehrte Edelmann, noch der Berfaffer, jemalen die Absicht gehabt, diefelbe drucken ju laffen : fo murde fie mohl nimmer des Tages Licht gefeben haben, wenn fie mir nicht neulich von ungefahr in die Sans de gefallen mare. Ich hatte die Schrift bes herrn Veofessor Mangels gelesen, und ber in felbiger versprochenen wettern Husführung eines gang neuen Rechts der Ratur mit Ochmergen entgegen gesehen. Ich faffete baber sogleich ben Entichluß, die mir fo unverhofft zu Sanden ge: fommene Unmerkungen über dieselbe ans Licht au stellen, mas auch diejenigen, welche diese In: mertungen ber Belt fo lange vorenthalten, bas au sagen mochten; und ich bilbe mir ein, ich thue nicht übel, daß ich meinen Borfat ins Berf richte.

Meiner Mennung nach hat sich der Bere fasser ber Biderlegung seiner Arbeit nicht zu schämen, und der Herr Professor Manzel beine Ursache, es übel zu nehmen, daß eine Schrift gegen ihn gedruckt wird, die ihm zu allerhand

erbaulichen Betradtungen Unlag geben fann. Es bat der Gere Projeffer Dangel in der Borrede ju feiner Schrift alle Gelehrten erfuchet, ihm von seinem neuen und mabren Rechte der Ratur ihre Mennung zu fagen. Riemand hat fich bisher die Dube geben wollen, und dadurch, giaube ich, ift der herr Professor Mangel abges halten worden, fein neues Rocht der Matur welter auszuführen. 3ch hoffe bemuach, es werbe ibm febr angenehm fenn, endlich einmal zu erfabren, was andere von feiner Schrift benten. 3mar muß ich gestehen, der Berfaffer der Anmerkune gen, die ich jego jum Drucke befordere, ift mit dem herrn Professor Mangel in den wenigsten Studen einig, und ichreibt giemlich fren: Allein herr Professor Mangel weiß zu leben, und bat ben aller Welt den Ruhm, daß er einen boffi: den und bescheibenen Biberfpruch gar wohl vers tragen fonne.

Wer Necht oder Unrecht habe, will ich nicht entscheiden. Ich überlaffe es dem geneigten Les ser; und damit derselbe besto besser von der Sache urtheilen konne, habe ich für dienlich ers achtet, die Schrift des Herrn Professor Mansgels, welche, ob sie schon wenig Kaufer gefunden hat, dennoch durch allerhand Zufalle, denen Schriften solcher Art unterworfen sind, fast ganz unsichtbar geworden war, der Widerlegung anzuhängen. Die Ursachen, warum sie nicht ins Deutsche überseht, wird der geneigte Leser beim Durchblättern selbst finden.

Uebrigens kann ich leicht gedenken, daß jestermann, und insonderheit der Herr Prosessor Manzel, begierig senn wird, zu wissen, wer sein Widersacher sen. Allein es ist mir nicht erlaubt, seinen Namen zu nennen. Ich habe so schon genug zu verantworten, daß ich seine Arbeit ohne sein Borwissen und wider seinen Willen, brucken lasse. Sehabe dich wohl, geneigter Leser!

## Hochwohlgebohrner ic.

Ich bin Em. Sochwohlgebohren fehr verbunden, daß Sie mir die Schrift des herrn Profeffor Mangels haben ichiden wollen, von welcher Sie neulid erwehnten: Allein es gefallt mir nicht, daß Sie meine Mennung von derfelben gu miffen verlangen. Em. hodmoblgebobren find weit ge: fdidter als ich, von ber Starte und Schwache einer folden Schrift, und ich viel zu wenig, von der Arbeit des herrn Mangels gu urtheilen. In, beffen, da id beforgen muß, Em. hochmobige: bobren mochten diese Entschuldigung nicht gelten laffen, und meine Beideibenbeit fur verftellet hale ten : fo babe ich Dero Befehl geborfamen, und meine wenigen Gedanten von dem neuen Rechte ber Ratur des herrn Profesior Mangels ju Das pier bringen mollen.

Em. Sochwohlgebohren mogen urtheilen, ob ich den Ginn des herr Mangels allemal recht ges troffen babe. Ich weiß es nicht, und geftebe ger: ne, daß ich mich in das neue Recht der Natur, fo derfelbe einführen will, noch nicht ju finden meif. 3ch lefe gwar in ber Borrebe, baf feine Absicht sen, der Berwirrung vorzubeugen, welche aus vielen Urfachen, die er namhaft machet, im Rechte der Natur entstehet: Ich bekenne auch, bag diefes ein Borhaben fen, das unftreitig Lob perdienet; allein ju geschweigen, daß mancher benten mochte, die Bermirrung des Rechts ber Ratur fen fo gar groß nicht mehr, nachdem man angefangen, ohne Abficht auf einiges Menfchen Ansehen, blog aus der allgemeinen menschlichen Matur Die naturliden Gefete berguleiten, und die Regeln der Gerechtigkeit, des Boblftandes und der innerlichen Tugend forgfaltig von einander gu unterscheiden: fo weiß ich nicht, ob es bem Gerrn Mangel mit ber Berbefferung berjenigen Wiffen, Shaft, die wir das Recht der Natur nennen, ein Ernft fen; indem er diefelbe faft gar vermirft, und des Ramens, welchen fie bishero geführet hat, unmurdig ichaget. His hactenus politis, fagt er J. 9, fatis elucescit, communiter tractatum jus naturale, quod seilicet accommodatur ad praesentem mundi statum, abusive ita appellari. Man kann, wosern ich nicht irre, hieraus abnehmen, daß der Herr Prosessor Mangel gang ein anderes Jus Naturae, als bishero gebräuchtlich gewesen ist, im Ginne habe, und nichts wesniger, als den compilatoribus systematum et compendioram Juris naturae, wie er diesenigen, die vom Nechte der Natur geschrieben taben, gar verächtlich nennet, mit seinen Einsichten auf den rechten Beg zu helsen gewillet sen.

Nun will ich zwar nicht untersuchen, ob die; ses neue Recht der Natur, welches der Herr Prossession dem alten vorziehet, so sehr von demselben unterschieden sen. Ew. Hochwohlgebohren mögen selbst urtheilen, ob die Beschreibung, die der Herr Prosession 5. 8. von dem wahren Rechte der Natur giebt, sich nicht gar wohl auf unser altes Jus Naturae passe. Roch weniger will ich hart dars auf dringen, daß es unmöglich andere Regeln der Gerechtigkeit, als die bishero im Sebrauche ges wesen sind, geben könne, und daß also die diktinction inter aequum sive naturale in sensa vere talis in primis sundamentis est, welche der Herr

Professor S. 11. madet, nicht viel beffer beraus tomme, als wenn einer inter calidum in sensa vulgari et inter id quod calidum est secundum Physicam vere talem et paradifiacam in primis fundamentis einen Unterscheid machen wollte. Rur mochte ich wiffen, mas bann ein Recht ber Matur, bas nicht auf unfern Buftand gerichtet ift, por Rugen habe ? Wenn der herr Professor Mangel in einem Collegio juris publici die LL. XII. Tabb. jum Grunde legen wollte: fo murbe auch der Ginfaltigfte von feinen Bubo: rern über ibn lachen. Warum aber will er bann eine Biffenschaft, Die unfere Gludfeligfeit aum Endamed bat, auf einen Stand der Uniduld grunden, von welchem die Bernunft nichts weiß, und der von unferm jegigen Buftande, nach feiner Mennung noch mehr unterschieden ift, als der Buftand ber alten Romer von der jegigen Berfaf: fung des deutschen Reiches? Go machte es 21: berti ju Leipzig; aber er legte menig Ehre ein: und diefes hatte dem Beren Profesfor Mangel eine Barnung fenn tonnen. 3mar fagt ber herr Profeffor Mangel S. 12, daß er es mit biefem pa radifficen Belimeisen nicht halte, allein Strime fins, welchem der herr Mangel gu folgen ichei:

net, hat nicht mehr Gehör gefunden, als der gute Atberti, ob er gleich den Stand der Unichuld nicht aus der Schrift, sondern aus der Bernunft und den heidnischen Poeten herleitete. Es kommt nicht darauf an, ob man den Stand der Unschuld aus der Bibel, oder aus dem Ovidius beweiset; die Frage ift; Ob derselbe geschickt seinen gutten Grund des Rechts der Natur abzugeben?

Und wenn ich ja diefen beglückten Buftand ber erften Menichen gum Grunde des Rechts der Ratur legen wollte: fo mochte ich ihn doch lieber nach Anleitung ber Schriften Mojes, als nach der Bernunft, betrachten. Denn die Bernunft weiß von dem Stande der Unichuld nichte; und irret der Bert Professor nicht, wenn er fagt: er febe ichon vorber, mas er fich fur eine Laft aufle: ge, indem er fich unterftunde, benfelben aus der fich jelbft gelaffenen Bernunft gu erweifen. Er hatte bemnach, meines Erachtene, beffer gethan, wenn er fich nicht eines fo ichweren Beweifes unterfangen batte, der, wenn er gleich noch fo wohl gerahten mare, in der Beltweisheit nicht den geringften Rugen ichaffen tann. Run aber werden Em. hochmobigebobren, wenn Gie bie Grunde, durch welche der herr Profeffor feinen

Stand der Unschuld aus der Vernunft beweisen will, genau betrachten, wohl jehen, daß sein Ber weis ungemein schwach sen. Es ift ein Jammer anzusehen, wie er sich drehet; und doch muß er oft zu der Schrift seine Zuflucht nehmen. Ich will das, waser schreibt, etwas genauer beleuchten.

Borber aber muß ich Em. Sochwohlgebohren bitten, mich nicht fur einen Reger gu balten, wenn Gie in diefer meiner Untersuchung etwan einige Dinge antreffen, Die mit den gemeinen Lehren von dem Buftande der erften Menfchen nicht übereinstimmen. Gie werden fo gutig fenn, und mir die Frenheit gonnen, die fic ber Serr Profeffor Mangel herausgenommen hat. Er bich: tet, er abstrahirt von der Offenbarung, und fagt uns, was ihm nach feiner Bernunft von bem Stande der Uniduld duntet. 3d made es eben fo, außer daß ich nicht bichte; fondern nur feine Fictiones verwerfe. Wir find bende orthodor, ob wir gleich etwas fagen, das mit den Mennungen unferer Gottesgelchrten ftreitet.

Rachdem ich alfo allem ungleichen Berbacht vorgebeuget habe : fo schreite ich zum hauptwerke, und folge dem Herrn Professor Mangel auf dem Fusse nach.

Geine Abficht ift, aus der Bernunft gu bes meifen, daß die Meniden nicht in dem Buftande leben, in welchem fie von Gott erschaffen find Er fepet gu dem Ende (S. 20.) gun Grunde, " daß Gott, als das allervolltommenfte Bejen, nichts als volltommene, ja bochft volltommene Dinge ericaffen tonnen: und auch, wie aus allen Dingen um, neben, unter und über uns ju feben, nichts, als was bochft vollkommen, erschaffen habe. Da nun der Menich aber unter allen er: Schaffenen Dingen allein in dem großten Elende und in der erbarmlichften Unvolltommenheit lebet, mennt er berechtiget ju fenn, daraus ju folgern, daß der Menich feine erfte Bolltommenheit durch einen gewaltsamen Zufall (cafu violento) verloh: ren habe. 49.

Ew. Sochwohlgebohren sehen, daß ich dieses Argument des herrn Professors Mangels so frafetig vortrage, als es mir möglich; ob ich mich gleich an seine Borte und die Art seines Bortrages nicht binde. Damit Sie nun die Nichtigsteit desselben desto besser begreifen mogen, will ich einige Anmerlungen darüber machen.

I. Die erfte foll diefe fenn: Daß ce noch eine große Frage ift, ob aus der Bollfommenheit Gots

tes folge, daß Gott nur vollfommene Dinge er; schaffen konne. Ich glaube es nicht, Denn, wenn Gott etwas schaffet: so macht er keine Götter, sondern Ercaturen. Ich denke nicht, daß der Herr Prosessor dieses leugnen wird. Er muß also auch gestehen, daß einer Ercatur nohtwendig etwas sehlen muß von dem, das in der Gottheit anzutressen ist. Wem etwas sehlet, der ist nicht hochst vollsommen; (perfectissimus) solglich ist eine Ercatur, ihrem Wesen nach, unvollsommen.

II. Aus diefer Unmerkung flieffet eine andere: daß es namlich fehr übel geschloffen ift, wann man aus der Unvollfommenbeit einer Ereatur Anlag nimmt gu muhtmagen, es muffe diefelbe durch einen sonderlichen Bufall ihre ursprüngliche Polltommenheit verlohren haben. Die Unvoll: fommmenheit ift eine Eigenschaft ber Creatur, die aus ihrem Wefen flieffet. Wenn fie volltom: men mare: fo murde unter ihr und bem Scho: pfer kein Unterscheid fenn. Diefer allein ift volle tommen. Das ift: Er tennet, was Raum, Beit, Macht und Biffen anlanget, feine Grangen. hergegen ift die Musbehnung, die Daurung, Macht und Erkenntniß aller Creaturen in gemif: fen Schranten eingeschloffen. Je enger diefelben find, je unvolltommener ift eine Creatur. Hebers haupt aber find die Ginfdrantungen, die bas Befen einer Creatur erfordert, der Grund aller Unpollfommenbeiten, welche wir an ben erschaffes nen Dingen mabrnehmen. Wenn bemnach eine Creatur unvolltommen ift: fo befindet fie fich in dem Buftande, darinn fie ihrem Befen nach fenn muß. Die Groffe der Unvolltommenheit, fo wir an einigen Creaturen mahrnehmen, barf uns nicht Rugen machen. Wir haben nicht Urfache au benten, das Berberben einer gemiffen Art von Beidopfen fen gar ju groß, als daß es aus dem erften Buftande berfelben flieffen tonne. Denn ba einmal ausgemacht ift, daß die Ginschrankungen der Ereaturen Diefelbe unvolltommen machen; diefe Einschrankungen aber ihre Grabe haben : fo folget, daß auch die aus diefen Ginidrankungen entftehende Unvollkommenheit bald groffer, bald fleiner fenn muffe. Gie tann aber nimmer fo groß fenn daß man die Urfache, warum fle vorhanden, auf: fer der nohtwendigen Ginschrantung, in welcher Die Ereatur erschaffen worden, ju fuchen nobtig babe.

III. hiernachft deucht mich, daß es dem herrn Mangel, wenn ich ihm ja die Folge, wider wel

de ich bieber gestritten babe, jugeben wollte, ichwer, ja unmöglich fallen murde, eine vernunf: tige Urfache von dem Elende und der Unvolltom: menheit des Menichen ju geben. Er fpricht: was feinen Urfprung von einem bochft volltom: menen Wefen hat, das muß felbft hochft volltom. men fenn. Allein, fage ich, ber Menfch ift es nicht. Bober tommt das? herr Mangel antwor: tet: Er hat feine Bolltommenbeit durch einen Bufall verlohren. Dieje Antwort tann ich nicht für hinlanglich halten, fo lange mir die Möglich: feit dieses Bufalles nicht gezeiget wird. Wenn ber herr Professor fich nicht anheischig gemacht hatte, den Stand der Unschuld aus ber Bernunft au beweisen : fo tonnte er fich nur auf die Schrift berufen, und fagen, der Berluft unferer urfprung: lichen Bollkommenheit muffe möglich fenn, weil wir ihn erlitten. Ab esse ad posse valet confequentia. Allein daß darf er nicht thun, Das will er alfo machen? Die Bernunft fagt, daß der Menich, wenn er bochft vollkommen erschaffen morden, auch hochft vollkommen bleiben muffen. Denn fie findet meder in dem Menichen, noch auffer demfelben etwas, das eine folche Berande: rung, ale der herr Mangel geschehen au fenn vorgiebt, hatte verursachen konnen. Nicht in dem Menschen: denn da der Mensch in der höchsten Bolls kommenheit erschaffen war; so hat er unmöglich einen Trieb zum Bosen und ein Verlangen, seis nen Zustand zu andern, haben konnen. Folglich hat er seine Pollkommenheit so lange behalten mussen, bis ihn eine höhere Hand derselben bes rauber; oder bis er durch einen gewaltsamen Zussall, (casu violento) wie der Herr Manzel resdet, dieselbe verlohren.

Aber auch dieses ift unbegreifich. Denn wer sollte den Menschen wohl wider seinen Willen aus seinem vollkommenen Justand in das Elend, in welchem er sich jeho besindet, gesehet haben? Diemand hat es thun konnen, als derjenige, der ihn erschaffen hat. Aber ist es wohl erlaubt, dies seuch nur zu gedenken? Gott, der den Menschen in der größten Vollkommenheit erschaffen, hat gewollt, daß er vollkommen senn und bleiben sollte.

Was Gott will, daß muß geschehen. Folglich fann auch tein unvermuhteter, gewaltsamer Bu; fall den Menschen um seine Unschuld und Boll; tommenheit gebracht haben. Denn da Gott ernit; lich gewollt, daß ber Rensch volltommen bleiben

follte: fo muß er auch die Bufalle fo geordnet haben, daß fie feinem Entzweite nicht entgegen.

Den alten Drachen, den Teufel und Satanas kann der herr Professor Mangel hier nicht einmisschen. Den kennet die Vernunft nicht. Sie weiß nicht, ob eine so boshafte Ereatur vorhanden ift. Und fragt, wer dann, da doch alles von Gott höchst vollkommen erschaffen worden, diesen Bersführer verführet? oder durch was vor einen geswaltsamen Jufall dieser seine Bollkommenheit verlohren hat ?

Ja wenn fie auch gleich so bofe Geifter, als biejenigen, die wir Teufel nennen, kennete: so wurde fie doch nicht verdauen konnen, daß dieselbe wider den Willen des allmächtigen Gottes, den Menschen gewaltsamer Beise seiner Bollkommen, beit sollten beraubet haben.

Sie findet darinn eine doppelte Unförmlichfeit. Einmal, daß eine Ereatur machtiger fenn folle, als ihr Schöpfer: und gum andern, daß dem Menschen etwas gewaltsamer Beise solle ents wandt fenn, welches er nicht anders, als mit Willen, hat verlieren können.

Die Bolltommenheit, fo der erfte Mensch vers lohren haben foll, mar teine Sache, die man ihm

mit Gewalt nehmen tonnte. Gie ftedte vor! nehmlich in der Scele, und, mas noch mehr - ift, in dem Billen felbft. Diefer mußte ver: dorben werden. Die aber? Durch außerliche Gemalt? Das geht nicht an. Voluntas non potelt cogi. Durch Berführung und liebreichen 3mang? Aber fo mare ber Cafus, wie der herr Mangel will, nicht violentus; fo mare der Menic nicht volltommen gewesen. Denn es ift ausges macht, daß, auch ben unferm jegigen Berderben ber Teufel uns nicht verführen tann, ohne fich unferer Schwachheit gn bedienen. Er verführet niemand, als der verführet fenn will. Ber ihm widerftehet, vor dem fleucht er. Der Menich in feiner Bolltommenheit bat biefes lette mit weit gröfferm Rachdrud, als wir in unserer jegigen Schwachheit, thun tonnen; und die Luft verführet' gu werden, famt allen ben Reigungen, beren fich der Teufel bedienet, uns gu beruden, fanden fich ben ihm nicht. Die bat er dann verführet mer: den fonnen?

Ew. Hochwohlgebohren ersehen aus diesem allen, daß das Argument des Herrn Mangels noch viel zu schwach ift, die ursprüngliche Bolls tommenheit des menschlichen Goschlechts zu er:

weisen. Ich schreite demnach zu dem folgenden, welches S. 21. also lautet: "Ein jeder Geset; geber muß dahin sehen, daß seine Gebote die Ardste derjenigen, welchen er sie giebet, nicht übersteigen, und muß tein Gesetz geben, das seine Unterthanen nicht vollkommen zu halten vermögend sind. Macht er es anders, so ist er ein Eprann. Nun ist ausgemacht, daß Gott die Gesche der Natur in unser herz geschrieben; wir aber halten sie nicht, wie die klägliche Ersfahrung lehret: folglich leben wir nicht in dem Zustande, in welchem wir, nach der Absicht Gotztes, leben sollten."

Hier muß ich vor allen Dingen Ew. Soch, wohlgebohren sagen, daß dieses Argument gar nicht so eingerichtet ift, als es senn sollte. Die Frage ift nicht; ob die Menschen die naturlichen Gesese beobachten? sondern, ob sie schig sind, diesetbe zu halten? Daß die meisten Menschen da, wider handeln, ist unstreitig; aber dieses thut zu herrn Manzels Endzweck nichts. Der hatte sagen sollen, der Mensch wäre gar nicht im Stanzbe, die Gesese der Natur zu halten; so hätte er daher solgern konnen, daß der Mensch sich einmal in einem jandern Zustande befunden habe. Wie er

feine Sachen vorgebracht bat, heißt alles, was er faget, nichts.

Dieses konnte au Absertigung' dieses andern Arguments genug senn. Allein da mir dir Hofflickeit au glauben besiehlt, daß der Herr Professor Mangel besser und ordentlicher gedacht hat, als er geschrieben, so will ich seinem Schlusse die rechte Form geben, und alsdann sehen, ob derselbe den Stand der Unschuld, aus welchem der Mensch gefallen senn soll, zu beweisen tüchtig ist.

"Der Mensch," will der herr Prosessor Man, zel vermubilich sagen, "ift so gar verderbet, daßer nicht im Stande ist, die Gesese der Natur zu beobachten. Es ist aber nicht zu glauben, daß sie ihm von Gott wurden gegeben senn, wenn er nicht, zu der Zeit, als sie ihm gegeben wurden, die Kräfte gehabt hatte, sie zu halten: folglich muß er diese Kräfte nohtwendig versohren haben, und besindet sich also in einem andern Zustande, als derjenige war, in welchem er von Gott ers schaffen."

Dieses lieffe fich, beucht mich horen, wenn nur erft ausgemacht ware, daß der Mensch nicht im Stande ift, die Gesetze der Natur zu halten. Die Erfahrung giebt es leider zwar, daß die meiften

Menschen nicht erkennen wollten, mas gu ihrem Frieden dienet; fondern ihren thorichten Begier, den lieber, als der Enrede der gefunden Ber: munft, oder welches einerlen ift, den Befegen der Ratur folgen: Aflein, ba es doch gu allen Beiten einige, wiewohl, gegen die Menge der Thoren gu rechnen, fehr wenige gegeben'hat, welche die Regeln der Gerechtigkeit und des Wohlftandes nicht allein genau beobachtet: fondern auch ihre Begierden fo gebandiget haben, daß dieselbe die Rube ibres Bemuhts nicht mertlich ftobren tonnen: fo beucht mich, daß man, mit Beftande der Wahrheit nicht fagen tonne, die Menichen überhaupt maren gang und gar untuchtig, die Gefete der Ratur ju hal: ten. Das einzige Erempel des portrefflichen Gocrates murde einem, ber diefes behaupten wollte, geigen, daß er gu hart rede. Denn ba man mohl nicht leicht fagen wird, daß diefer groffe Beltweise aus einer Massa praeservata entsproffen : fo bleibt es mohl gewiß, daß dasjenige, mas bem Gocrates moglich gewesen ift, andern auch nicht ichlechter: bings unmöglich fen. Werben bemnach gleich bie naturlichen Gefete nicht von allen Menichen aufs genquefte beobachtet: fo tam uns diefes boch nicht bewegen, ju ichliegen, wir maren nicht

in dem Stande, in welchem wir maren, ale die Befete entftunden, das ift, als wir erschaffen wurden. Benug, daß wir fie halten tonnen, wenn wir wollen.

Bill aber der herr Professor Mangel den faft allgemeinen Mangel Diefes Willens als eine un: volltommenbeit anfeben, die, wenn fie fic ben bem erften Menfchen gefunden hatte, Gott murde abs gehalten haben, die Gefete ber Ratur ju geben. und daher ben Coluf machen, daß ber erfte Menich von derfelben fren gewesen fen, und eine beftandige Reigung jum Guten gehabt habe : fo muß er miffen, daß diefes fehr ubel gefchloffen fen. Die gejunde Bernunft ftimmet nicht damit überein. Die fagt, daß die Befete ein Zeichen unferer Une volltommenheit find, und daß dem Gerechten fein " Gefen gegeben ift, weil er frenwillig thut, mas recht ift; und diefes lette befraftiget auch bie Schrift. Dich deucht alfo, Gott murbe uns nies malen gemiffe Befege vorgeschrieben haben, wenn wir fo beilige, unschuldige und vollkommene Creaturen gemejen maren, als der herr Mangel aus den erften Menfchen machen will. Bogu follen einer Creatur, die bochft volltommen ift, ibren mabren Rugen vollig ertennet, nicht die

geringfte Begierbe bat nach folden Dingen, Die ibrem Nugen entgegen find, und alfo unmöglich anders, als heilig und gerecht leben fann, die beften Befege nugen? Ein Stein der in die Bobe geworfen worden, bedarf teiner Ermahnung, oder Unweifung, daß und wie er herunter fallen folle. Go nohtwendig es nun aber ift, daß ein in die Luft geworfener Stein herunter fallt: fo nohts wendig ift es auch, daß eine vollkommene, und in rechtschaffener Berechtigleit und Beiligfeit er: fcaffene, Creatur alles thut, was nohtig ift, fich in biefer Bolltommenheit, Beiligfeit und Bereche tigficit gu erhalten. Diefes flieffet aus ihrem Be: fen; und fie murde nicht vollfommen fenn, wenn fle nicht auch die Gabigleit hatte, fich in ihrem beglückten Stande ju erhalten. 3ch febe nicht, warum Gott einer folden Ereatur Gefete vor: fcreiben follte? Befete verbieten das Bofe, und befehlen bas Bute. Das Bute thut eine volltom: mene Ercatur von fich felbst: und ihr das Bofe unterfagen, murde eben fo viel fenn, als fie fur unvolltommen halten; weil ein foldes Berbot nohtwendig aus einer Benforge herruhren mußte, daß die volltommene Creatur das Bofe dem Gu: ten porgieben mochte. Gine Creatur aber, von

welcher man diefes vermuhtet, ift unvollfommen.

Und por unvollfommene Creaturen geboren eigentlich die Gefene. Die Gtarten bedurfen des Argtes nicht , fondern die Rranten. Wir find alle geiftlicher Weife frant. Was ift es bann Bunder, daß uns Gott die Bejege der Ratur, ale eine beilfame Argnen, vorgofdrieben? Waren. wir von Ratur fo beichaffen, als es die Regeln der gefunden Bernunft erfordern: fo bedurfen mir feiner Gefege, Die unferm vertehrten Willen ge: wife Schranten fegen, und feiner Unleitung gur Erkennenig unjers mabren Rugens. Die Gefene ber Ratur ichiden fic gar wohl gu unferer Un: vollkommenheit, und es ift nicht nohtig, zu jagen, mir maren zu ber Beit, als fie uns gegeben find, bochft weise und vollkommen gewesen.

Aber hat also Gott nicht tyrannisch mit uns gehandelt, daß er uns Gesetze gegeben, die uns sern Reigungen so fehr entgegen find, daß es uns schwer, ja fast unmöglich fallt, dieselbe zu halten?

Diefes ift der Scrupel, den fich der herr Profeffor Mangel macht, und der ihn bewogen hat, um Gott von dem Berdacht einer Graufamteit gu befrenen, d'n Schluß gu machen, der Menich muffe fich zu der Zeit, als Gott die Gefege der Natur gegeben, in einem beffern und wolltomme: nern Zuftande, als jego, befunden haben. Allein diefer Scrupel wird fich bald verliehren, wenn man nur die Gefege der Natur ein wenig genauer anflebet.

Es ift gemif, wenn die Gefete ber Natur willführliche Berordnungen maren, fraft welcher Bott dem Menfchen fich gleichgultige, und jum wahren Mohlsenn der Menschen nichts bentragen: De Dinge verbote und befohle : fo mare es fren: lich eine Art einer Enrannen , mit benfelben eine Creatur ju beschweren, die entweder gar nicht, oder doch wenigstens nicht ohne groffe Schwie: rigfeit, diefelben gu balten vermogend ift. Allein fo find die Gefege der Ratur nicht beschaffen. Es befteben Dieselben nicht in willtubrlichen Ber: ordnungen, auf deren Ucbertretung willführliche, und nicht aus den Thaten der Menichen felbft flieffende Strafen gefeget find. Gie find nichts, als eine Einficht in die Folgen unferer Sandlung gen, und find uns nicht gegeben, weil wir voll: tommen erschaffen worden; fondern nur den Un: vollkommenheiten jum Begengewicht gu bienen, Die aus unserer Ginschrantung und unserm Bufam: menhange mit den übrigen Creaturen entfleben.

Sollte also Gott wohl einer Enrannen beschuldiget werden kunnen, daß er uns, als ein liebrei, der Bater, vor Schaden warnet? Ich sollte es nicht denken. Laß es senn, daß die meisten Mensichen ihren wahren Rußen aus den Augen seßen, und sich in Ungluck stützen: die Geseße der Natur bleiben darum doch eine Bohlthat Gottes, und machen den Menschen, der sie entweder aus Schwachbeit oder Bosheit, nicht hält, nicht unglücklicher, als er senn wurde, wenn sie Gott nicht in sein herz gepräget hätte.

Der herr Professor Mangel hat alfo teine Ur; fache, ju fchlieffen, daß wir hocht wolltommen gewesen find, als Gott uns die Gefete der Natur gegeben hat.

Mennen nun aber Em. Hochwohlgebohren, daß der herr Professor mit diesem Begriffe von den Geschen der Natur nicht zufrieden senn, son, dern vieles dagegen einzuwenden haben murde: so will ich eben so hart darauf nicht dringen. Ja ich will ihm zulassen, daß die Gesese der Natur, die er meinenewegen für eigentliche Gestehe halten mag, nur Ereaturen, die hochst vollstemmen sind, gegeben werden konnen. Ich will

ihm augestehen, daß wir fie jego nicht halten konnen: Allein er wird mir dann auch eine Frage zu gute halten. Sie ift nicht schwer zu beants worten.

## - - - Minium est quod scire laboro.

Er kann nur ja oder nein sagen. Ich möchte gerne wissen: Ob die Gesetze der Natur, die Gott dem ersten Menschen in seiner Bollsommenheit gegeben hat, und die wir jego, wie der Herr Manzel will, nicht mehr halten können, uns noch verbinden oder nicht? Antwortet er nein: so muß man alle Systemata Juris Naturae zum Gewürzekrämer schiefen, und nimmermehr von Recht und Billigkeit reden, sondern nach seinen Lüsten leben. Der Herr Prosessor Manzel wird auch keine gute Ursache geben können, warum er sein Werkgen geschrieben, und warum er sich bemühet hat, die edle Wissenschaft des Rechts der Natur aus einen bessern Fuß zu seigen.

Da es nun aber nicht glaublich ift, daß er fo antworten wird: so muß er sagen, die Geseye der Natur verbinden uns noch, ob wir gleich nicht mehr im Stande sind, dieselben zu halten. Mit was vor Grunde kann er aber dieses sagen, da er felbst mennet, es sen eine Tyrannen, jeman, den Gefete geben, die er nicht halten kann? Ich kann zwar leicht denken, daß er sich, um vor diesem Einwurfe sicher zu senn, unter die Canonen der Kirche retirren, und mit der Lehre von der Erbfunde, als mit einem Schilde, waffnen wird: Allein Ew. hochwohlge; bohren seben wohl, daß diese einem Beltweisen, der aus der bloffen Bernunft von dem Stande der Unschuld handeln will, nicht senderlich wohl anstehet.

Die Bernunft weiß von feiner Erbfunde, von teinen Rindern ibes Borns. Gie begreift mobi, bag, wenn der erfte Menfch aus feiner Bolltome menbeit gefallen ift, die aus diefem Fall in feiner Natur entftandene Berichlimmerung auf feine Nachtommen habe tonnen fortgepflanget werben. Sie begreift aber nicht, wie Diefen Rachtommen bes erften Menichen die angebohrne Unart als ein Berbrechen tonne jugerechnet werden. Es ift nicht unfere Sould, bag wir boje gebobren mers den, und folglich, wegen unferer angebohrnen Schwachheit, die Befege nicht halten tonnen, welche dem erften Menichen gegeben worden, ber in volltommener Gerechtigfeit und Seiligfeit er-Schaffen mar. Mer uns darum frafet, ber begebet eine Ungerechtigfeit, und die wird gar ichlecht bemantelt, wenn man fpricht: Bir batten die Rrafte gehabt, denen Gefegen, welche uns ge: geben worden, die gebuhrende Folge gu leiften ; wir hatten aber die Rrafte burch unfer eigen Ber: feben verscherzet. Denn nicht der herr Profeffor Mangel und ich, ober fonft irgend einer von allen jego lebenden Menfchen, haben vom verbotenen Baume gegeffen. Warum follen wir bann bie unordentliche Luft unferer erften Eltern buffen ? Womit haben wir verdienet, daß uns durch un: moglich ju haltende Gefege eine Laft aufgeleget wird, die uns ju fcmer ift? Gott batte unfere erften Eltern nach Belieben, megen Uebertretung ber Befege, welche fie, durch ihr Berfeben, nicht halten tonnten, gudtigen tonnen; uns aber muß er, falls er will, daß wir ibm gehorden follen, Befege geben, die mit dem Buftande überein: tommen, in welchem wir uns jego befinden, und die wir vermogend find, ju balten. Unmögliche Dinge muß er nicht von uns fordern, fonft ben: ten wir von ibm, mas wir von einem Menfchen benten murben, ber einen Lahmen mit Schlagen groingen wollte, ein Menuet gu tangen, unter bem Bormande, der Uraltervater Diefes Rruppels fen ein geschickter Tanger gewesen; habe fich aber, burch seine Unmabigleit, eine Rrantheit zugezo, gen, bie bernach auf alle seine Nachtommen geserbet sep.

Und was braucht es viel Redens? Daß ein Sohn die Missethat des Baters nicht tragen solle, ift ein Saß, der so fest in der Bernunst gegrung det ist, als er klar in der Bibel stehet. Folglich ist es, nach der Bernunst, eine ausgemachte Sage, daß wir nicht verdienen, mit Gesegen beschwertet zu werden, die wir darum nicht halten konen, weil unsere ersten Eltern die Kräfte verlohren haben, welche dazu erfordert werden.

Em. Hochwohlgebohren sehen hieraus, daß es nicht wahr senn konne, daß wir nicht im Stande sind, die Gesege der Natur zu halten; weil dar, aus die ungereimte Folge flieset, daß entweder die Gesege der Natur uns nicht mehr verbinden, oder daß auch Gott ungerecht mit uns versahre, wenn er uns wegen Uebertretung derselben stratet. Da nun aber der herr Manzel sich auf dies sen sallen Franket, übern Sag gründet: so fällt alles, was er saget, übern Hausen, nachdem ich den Grund umgestossen habe. Nich deucht, ich kann also mit gutem Gewissen zu dem dritten Argument des

herrn Professor Mangels ichreiten, und feben, ob es mehr, als die benden vorigen, beweifet.

"Ferner, spricht er, (§. 22.) beweiset dieses (bag wir nämlich in einem verdorbenen Zustande leben) der beständige Streit des Fleisches und des Geistes, welchen auch selbst die Deiden gefühlet, bescufzet, und nicht Gott; sondern ein boses Principium fur desselben Ursache gehalten haben."

Ich merke hierben an:

1. Daß es nicht regelmäßig gerebet ift, wann ber herr Professor Mangel den Streit zwischen der gefunden Bernunft und ben thörichten Bes gierden des Menschen einen Streit des Fleisches und des Geiftes (luctam carnis et spiritus) nen; net. Diese Redensart ift den Gottesgelehrten eizgen, und ich möchte dieselbe nicht so entheitigen. Derjenige Streit, von welchem der herr Mangel redet, heiset, wie bekannt, pugna rationis et appetitus sensitivi.

11. Daß diefer Streit, den wir in uns fpuhren, er mag nun heißen, wie er will; wohl beweise, daß wir unvollsommen und ungludlich find; ins dem wir Begierden haben, die dem Berlangen, so wir überhaupt haben, lange und gludlich zu ben, gerade entgegen laufen; aber daß noch

nicht daraus folge, der erfte Mensch sen anders beschaffen gewesen. Und diese meine Anmerkung muß um so viel eher gelten, weil ich schon ges wiesen habe, daß, da das Wesen einer Ereatur erfordert, daß sie unvollkommen sen, die Unvollkommenheit, die wir jeho an uns haben, uns nicht Necht gebe, zu schließen, wir wären vor diesem anders gemacht gewesen.

III. Daß es wenig zur Sache thut, ob die Beiden diefen Streit gefühlet, und einem bosen principio zugeschrieben, oder nicht. Ich weiß wohl, daß einige das Verderben der menschlichen Natur als die Strafe eines, in einer andern Welt begangenen, Berbrechens angesehen; allein dieses beweiset noch nicht, daß also wirklich eine gewaltsame Beränderung in der Natur des Mensschen vorgegangen sen.

Die Heiden bemüheten fich, den Ursprung der Unvollsommenheit und des Bosen in dem Mensschen zu erklaren, und erdichteten, zu dem Ende, eben wie der Herr Manzet, einen Stand der Unsschuld, nach ihrer Arc. Sie hatten davon so wesnig Gewisheit aus der Bernunft, als er. Allein sie mennten auf die Art die Ehre der Gottheit zu retten, der man es als einen Mangel der Macht, oder

Bute, auslegte, baf fie unvolltommene und elen, de Creaturen bervorgebracht. Die Geelen ber Meniden haben fich, fagten fie, ehe fie in die Leiber verbannet worden, perfundiget, und barum hat fie Gott gur Strafe an die Materie gelnu. pfet. . Ein Beide aber, ber auf folche Urt alle Scrupel beben wollte, mar leicht zu widerlegen. Man tonnte ibn nur fragen : Db die Geelen, vor ihrer Berbannung in die Leiber, pollfommen ober unvolltommen gemesen ? Sagte er: Sie maren polifommen; fo konnte man fragen; Barum fun: Digten fie dann? fagt er : Gie maren es nicht; fo blieb der Ecrupel da, den er, durch fein Bedichte, beben wollte, namlich, woher die Unvolltommenheit in dem Menfchen entftanden?

Em. hochwohlgebohren sehen also, daß der Fall, welchen die Beiden erdichtet, ein elender Behelf ift, von der Unvollkommenheit des Mensichen eine Ursache zu geben; und daß folglich der Herr Prosesson Manzel in den Mennungen dieser Leute wenig Trost finden konne, und wenn er sich auch auf dassenige berufen hatte, was ich eben von dem Glauben der Heiden erwehnet habe. Nun aber thut er dieses nicht einmal; sondern begnügt sich nur, anzumerken, daß die Beiden den

Streit des Rleifches und des Beiftes gefühlet, und einem bofen principio jugeschrieben haben: und diejes bat wenig zu bedeuten. Denn eines: theils ift es fein Bunder, daß diejenigen unter ben Beiden, welche zwen principia glaubten, die Unpollfommenbeit in dem Menfchen dem Bo: fen gufdreiben; und anderntheils ift es falich, daß Die Beiden überhaupt den Streit des fleisches und des Beiftes einem bofen principio jugeschries ben haben. Alle diejenigen, welche nicht zwen principia glaubten, gaben ihren Gottern Schuld, daß fie fie an Laftern reigeten. Und es ift bes fannt, daß faft feine Untugend gu erdenten ift, die nicht ihren eigenen Patron unter den Gottern gehabt batte. Die Beiden mennten alfo, daß von den Gottern, die ihnen bas Gute gaben, auch das Bofe berrubre, und bilbeten fich, mann fie von ibren Begierden ju etwas getrieben murben, def: fen Unbilligfeit und Schablichfeit fie mobl er: tannten, fefte ein, diefer Trieb fen gottlich. Go erflarte die Meda ibre unbandige Liebe ju bem igion, beren Unpernunft fie felbit mobl ers fannte.

Concipit interes validas Aetias ignes

Et luctata diu, postquam ratione surorem

Vincere non poterat; frustra Medea repugnas Nescio quis Deus obstat, ait. . . . \*)

Mr. Banle fagt, \*\*) die Beiden batten bie: fe gottliche Reizung jum Bofen als eine Strafe einer porhergegangenen Uebertretung angeseben, und vergleicht die Begriffe, welche fie gehabt, mit dem, fo unfere Bottesgelehrten vom Berlufte des frenen Willens durch den Kail, und der Ente giebung der Gnade Gottes lehren. Aber auch Diefes tann dem herrn Profeffor Mangel menia helfen. Denn wie fehr auch die Grillen der Beis den mit den Lehren unferer Gottesgelehrten über: einstimmen: fo bleibt es doch noch eine Krage. ob es unvernunftig fen, ju glauben, daß Gott eine Creatur, wie grob fie fich auch an ihm verfundis get, immer mehr gur Gunde reigen folle. Diefe Ertlarung des Streites, den wir in uns fuhlen, ift, meiner Mennung nach, nicht weit ber, und man findet auch unter ben Beiden felbit einige, denen fie nicht gefalten hat. Wann die Phadra benm Geneca \*\*\*) ihre rafende Liebe gegen ihren

<sup>\*)</sup> Ovidius Metam. Lib. VII.

<sup>\*\*)</sup> Diction. Histor. et Crit. Art. Ovid. not. G.

<sup>\*\*\*)</sup> in Hybpolito Act. 1.

Stieffohn mit einem gottlichen Eriebe bemanteln will, und fpricht:

quæ memoras fcio
Vera elle Nutrix: fed furor cogit fequi
Pejora. Vadit animus in præceps fciens,
Remeatque fruftra fana confilia appetens.

Quod ratio poscit, vincit ac regnat suror Potensque tota mente dominatur Deus.

fo wird ihr gar vernünftig geantwortet: Sie irre fich fehr, wenn fie menne, Gott reize fie zu der Thorheit, ihren Sohn zu lieben. Diefe Einbile bung fen eine Erfindung liederlicher Gemuhter ic.

Deum esse amorem, turpiter vitio favens Finxit libibo: quoque liberior foret, Titulum surori Numinis Falsi addidit

Vana ista demens animus ascivit sibi Venerisque numen sinxit, atque arcus Dei.

Db nun gleich die Beiden die Unvolltommens beit des Menschen erkannt; und da fie fich in den Greit der gesunden Bernunft mit den tho: richten Begierden des herzens nicht finden kon, nen, einen Deum ex Machina zu Auflösung dies fes Razels gebrauchet haben: so hilft doch dem

herrn Mangel ihr Erempel nichte. Gein Stand ber Unschuld, fein Fall wird dadurch nicht mabre: Scheinlicher; und wenn fie auch, wie er will, eine Art von alten Drachen gefannt hatten : benn es wurde noch die Frage übrig bleiben, ob fie wohl geschlossen. Was will er aber also fich auf die Beiden berufen, da ich gewiesen, daß fie den in: nerlichen Streit, ben wir fuhlen, als etwas gott: liches angesehen haben ? Wie tann er fagen, Die Beiden hatten bie luctam carnis et spiritus er fannt? Der herr Mangel fiehet Diefen Streit als ein Betden unfere Rerderbens an: Das thas tell aber die Beiben nicht; die hielten einen ergurneten Gott fur den Urheber deffelben, und mußten alfo die einheimische Unruhe, welche fie fühlten, mehr fur ein Beiden ihrer eigenen Un: volltommenheit, anfeben. Gie tonnten unmöglich baraus folgern, daß in der menichlichen Matur eine Beranderung vorgegangen fen, aus welcher deffer innerliche Rrieg ber Bernunft und Begiers den herrufte. Dr. Banle iftam angezogenen Det anderer Mennung, und mennt, die Beiden hatten von dem Fall; und bem baraus erfolgten Berluft des fregen Willens, etwas gerochen: Allein mich beucht, ich wollte mit leichter Dube bas Gegen:

theil darthun, wenn ich nicht beforgte, Em hoche wohlgebohren durch meine Weitlauftigkeit vers brieflich gu fallen.

3d mende mich alfo gu bem folgenden Arau: ment des herrn Professor Mangels, welches er (6. 23) pon der guldenen Zeit bernimmt, pon melder die Beiden fo viel geschwaßet baben, ich glaube, es muß ihn recht gefreuet haben, als er geieben, daß das Seculum aureum der Beiben und fein Stand der Uniquid einander fo abnlich feben : meil Diejes menigstens ein Beiden ift, bak man aus der Bernunft den Stand ber Unfould ertennnen tonne. Allein, ob ich ibm gleich ben Einwurf nicht machen will, ben er (g. 24., icon gum poraus beantwortet hat : fo weiß ich doch nicht, ob das, mas die beidnischen Bocten von der guldnen Beit gefungen haben, feine Sache aut machen tann. 3d glaube diefes um fo viel meniger, weil der herr Profeffor Mangel felbit geftebet, fie batten es erbichtet. (quæ illi ipfi gentiles de aureo Finxerunt feculo,) Mid deucht, wenn das, mas Dvidius von der guld? nen Beit ichreibet, erdichtet iff; fo fann bas, mas der herr Professor pon dem Ctande der Une iduld fagt, auch nicht meit ber fenn; weil bas

befte, fo er vorbringt, nichts andere ift, als mas Dvidius fdreibt. Indeffen hatte der Berr Dros feffor beffer gethan, wenn er nicht weiter gegan: gen mare, als die Beiden. Dicje guten Leute wußten aus der Siftorie und Tradition, tonnten es auch jur Roht aus der Bernunft mohl miffen, daß die Liederlichkeit, Schwelgeren, der Beig, der hochmuht und andere Lafter in den altern Zeiten nicht fo groß gemefen, als fie diefe Lafter au ibe ren Zeiten faben, und daß die Alten glio, gegen ihre Nachkommen gu rechnen, fur weife und beis lige Leute gu halten. Aber baraus schloffen fie nicht, daß die Alten nicht eben die Reigungen ger habt, die wir haben : Gie legten ihnen barum nicht eine allen menschlichen Wis überfteigende Bolltommenheit ben, die in folgenden Zeiten, ich weiß nicht durch mas fur einen gewaltsamen Bus fall, verlohren gegangen. Und hatten fie es ges than: fo batten fie, wie der Berr Professor Mangel, unrichtig geschloffen.

Es ift nicht ichwer zu begreifen, daß der erfte Menich, nebft feiner Gehulfinn, einen Augenblick nach feiner Erschaffung, nicht so lafterhaft senn tonnen, als wir. Er suchte, wie andere Thiere, eine Nahrung, und nahm vorlieb mit dem, so

ihm zuerft vorkam. Er hatte noch nichts ges schmedet, das seinen Gaumen gefügelt und ihn verleiten können, leder zu werden. Er war also mäßig und zufrieden, wenn er nur seinen Huns ger und Durft ftillen konnte. Sine solche Ereastur brauchte wenig, und konnte also nicht verslangen, viel zu bestigen, der Geitz plagte sie nicht, und da sie ausser einer Republik lebte: so war sie vom Hochmuhte fren.

Allein waren barum die ersten Menschen ihrem Besen nach vollkommner, als wir? Ich sollte es nicht mennen. Eine solche Bollkommens beit, eine solche Unschuld finden wir noch ben vielen wilden Bollern, und nehmen sie selbst an unsern Andern und an vielen Landleuten wahr. Gleichwie nun aber die Tugend und Unschuld dieser Leute sich auf ihre glückseitge Unwissenheit gründet: so kann man auch die Unschuld der ersten Menschen aus eben diesem Grunde herzleiten.

Die Erfahrung hat es auch gegeben, daß bie erften Menschen nur aus Einfalt tugendhaft ges wesen: benn fo bald fie die Belt nur etwas beffer tennen gelernet, und die Dinge, so unsere Sinne beluftigen, gefostet hatten, waren fie nicht mehr

mit dem, mas der Erdboden trug, aufrieden: fle funftelten an diefen Dingen, und begnügten fic nicht mehr mit der Gillung ihres hungers und der Lofdung ihres Durftes; fondern fucten ihren Beidmad ju lugeln. Gie murden leder, und fingen folglich an, mehr nobtig ju baben, als ihre Mohtdurft erforderte, und daher entftand die Begierde, viel zu besigen. Aus diefer Begierde entstand, da ibre Angahl vermebret murbe, Bant und Streit; und diese Uneinigkeit gab Belegenheit ju Aufrichtung gemiffer Gefellschaften, theils um andere besto leichter ju unterdrucken, theils um fic beffer au mehren. Die Aufrichtung ber Republiten führte eine Ordnung und einen Unter: ichied unter Obrigfeit und Unterthanen ein; und aus diefer Ungleichbeit mußte nobtwendig ber Ebraeis entfteben.

Auf folche Art verschwand die erste Unschuld in einem Theile des Erdbodens eher, als in dem andern. Die alten Deutschen erhielten sich länger darinn, als die Griechen und Kömer; und in den Ländern, die den Alten unbekannt gewesen, sind ganze Böller in der glückseigen Unwissenheit der ersten Menschen geblieben, dis wir sie entdecket, und durch unser boses Exempel verführet haben.

Dieraus aber ift flar, daß die erften Meniden feine fonderliche Bolltommenbeit an fich gehabt baben, die fie durch einen gewaltsamen Bufall verlohren hatten. Man fiebet leicht, bag es gar nohtwendig gemejen, daß eine folche Creatur, als der Menich anfanglich mar, mit ber Beit ar: ger geworden, fo wie fich nach und nach die ur: iprungliche Unmiffenheit als ber Grund feiner Unfoutd verlohren. Die erften Menfchen batten alle Schigfeit, fo gu merden, als wir jego find. Die au ihrer Erhaltung nohtigen Begierden, welche fie batten, maren binlanglich, ohne allen gemalt: famen Bufall die Beranderung, Die wir an ben Menichen mabrnehmen, ju verurfachen. Daß fie gleich anfangs ihre Begierden nicht migbrauchten, Das machte ihre Dummbeit : fie enthielten fich vies ler Rebler und Lafter, die wir begeben, nicht wegen ihrer groffen Beiligkeit, fondern weil fie Diefelbe nicht gu begeben mußten.

Und dieses ift die Ursache, warum Seneca ben ersten Menschen den Titel weiser Leute streitig macht. Sed, sagt er,\*) quamvis egregia illis vita suerit, et carens fraude, non fuere sapien-

<sup>\*)</sup> Epift. 90.

tes. - - - Non tamen negaverim fuisse alti Spiritus viros, et, ut ita dicam, a Diis recentes. - - - Quid ergo? Ignorantia rerum innocentes erant. Multum autem interest, utrum peccare aliquis nolit an nesciat.

3d bin mit dem, was Geneca fagt, vollig gufrieden, und will dem herrn Professor Mangel, wenn er den Stand der Unschuld eben fo erflaret, gerne einraumen, daß man benfelben aus ber Bernunft erkennen tonne. Aber da er fich einen Menfchen dichtet, der ohne alle Schwachheiten, und mit einer unbegreiflichen Beisheit und Deis ligfeit begabet gewefen : fo muß man ihm fagen, daß die Bernunft ein foldes Geschopfe nicht ten: ne. Sie ftellet fich die erften Menschen als unfere Rinder por. Diefe laffen in dem Unfange ihres Lebens nicht fo viele Bosheit von fich fpuhren, als ermachiene Leute; desfalls aber fagen wir nicht, daß fie vollkommen find. Und die Folge giebt es auch, daß fie es nicht find. Go bald fie fich felbst erft recht fühlen, laffen fie ihre ange: bohrne Unart bliden, und dieje wachft mit den Jahren. Go ging es nun auch mit ben erften Menfchen. Gie fundigten, wie ich fcon gefagt,

aus Ginfalt nicht, und werden gewiß nicht lange in Diefer heilfamen Ginfalt gebieben fenn.

Dir haben von den ersten Zeiten schlechte Rachrichten: allein aus dem wenigen, so uns die Ristorie von den alleralteften Zeiten lehret, tonnen wir ohne große Runft seben, daß nichts neues unter der Sonne geschiehet, und sich von jeber unter den Menschen gute und bose gefunden haben. Der Mensch ift von der Zeit seiner Schospfung an immer ein Mensch, das ift, ein narrissches Thier, gewesen.

Uniere Stammutter, Eva, beging, kury nach ihrer Schöpfung, da fle fich noch in ihrer Unsschuld befand, eine That, von welcher ich mir in diesen letten Zeiten ein Kind von einem nur mitstetmäßig guten Gemühte durch die blosse Furcht der Auhte abzuhalten getraue. Ich weiß nicht, ob diese traurige Begebenhett uns, so lange wir fle nach der blossen Bernunft betrachten, einen großen Begriff von der Bollsommenheit der erften Menichen geben kann. Was wurde, spricht die Bernunft, die gute Eva nicht für Fehltritte beges hen, wenn sie mit aller ihrer Unschuld in der jesigen Belt lebte? Die Berführung ift heutiges Tages weit größer, als vor diesen, und es ist

glaublich, daß Adam wenig frohliche Stunden in seinem Schande wurde gehabt haben, wenn seis ne Gemahlinn, die so wenig Meister von sich seibst war, den Versuchungen unterworfen gewesen warre, die jeso eine junge Dame an einem Hofe, da es nur etwas lustig hergehet, auszustehen hat. Ihre Aussuhrung machet, daß man ihr wenig Gustes zutrauen kann:

Car bien qu'Adam fût jeune et vigoureux Bien fait de corps et d'esprit d'agreable, Elle aima mieux, pour s'en faire conter, Prêter l'oreille aux steuretes du Diable, Que d'être semme et ne pas coquetter. \*)

Ich weiß wohl, daß dieses nur ein poetischer Einfall ift: allein die Wahrheit zu sagen, das, was Eva im Paradies gethan hat, ihre groffe Neugierigkeit, und ihr unordentlicher Appetit, den selbst die Drohungen ihres Schöpfers, von dessen Macht und Wahrhaftigkeit sie mehr als zu viel überzeuget war, nicht mäßigen konnten, macht, daß ich befürchte, sie wurde, wenn man sie mit aller ihrer Heiligkeit und Vollkommenheit so wie sie von Gott aus der Ribbe des schlasen.

<sup>\*) 3.</sup> Les Poches de Sarrafin, p. 61.

ben Adams verfertiget worden, in die Umftan: be, barinn fic eine junge hofbame befindet, fegen tonnte, fich fo auffuhren, baf die Ber: theidiger ihrer unbegreiflichen Bellemmenbeit nichts als Schimpf von ihr haben wurden : me, nigftens muide fie es nicht beffer machen, als unjer in Gunden empfangenes und gebohrnes Krauenzimmer. Indeffen ibun wir ihr die Ebre, und glauben, fle habe Tugenden und Bollfom, menheiten befeffen, die nachmals verlohren ge; gangen. Und diefes ift fein Wnnder. Das MI: terthum hat etwas an fich, das in uns eine Art pon Ehrerbietung ermedet, die uns antreibt, auch die Tehler beffelben gu überfeben. Menn mir bemnach feben, daß in alten Beiten Lafter, jo ben uns nicht feltjam find, entweder gar nicht, ober aar felten begangen worden : fo gerathen mir in Bermunderung, und bilden uns cin, die Men: ichen , die gu den Zeiten ge ebet haben , muffen gang andere Thiere gewejen fenn, als wir. Aber wir betriegen uns febr; wie lob ich auch ihr Mandel mar : fo maren fie boch Menichen, wie Dag une ber Unterideid gwijden une und ihnen jo groß portommt, bas macht, daß wir uns fere Thorbeiten por Augen feben, und diejenigen

welche die Alten begangen haben, entweder gar nicht wiffen, oder boch, aus Shrerbietung gegen das Alterthum, nicht so hoch ausmunen, als die Fehler des mit uns lebenden Rachften.

Ich gebe Em. hochmobigebohren zu bedenken, ob es nicht mabricheinlich, daß alles, mas die Beiden von der guldnen Beit geschrieben haben, mehr aus einer übermäßigen Chrerbictung gegen bas Alterthum, als aus der gefunden Bernunft, bergefloffen fen, und ob alfo der herr Profeffor Mangel durch diefe Einfalle der heidnichtn Bocs ten etwas beweisen tonne? Ich zweifele an dem letten um fo viel mehr, weil felbit die beidniichen Poeten von dem Stande der Unichuld des Deren Mangels nichts miffen, und vielleicht das, mas fie von der guldnen Beit geschrieben, felbft nicht geglaubet haben. Gie bedienten fich in diefem Stude der Frenheit, die ihnen Soras gegeben hat; aber welcher er fic doch felbit, in Unfchung ber guldnen Beit, nicht bedienen wollen, weil er ausdrudlich ichreibt :

Quum prorepferunt primis animalià terris
Mutum et turpe pecus, glandem atque cubilia propter
Unguibus et pugnis, dein fustibus atque ita porro
pugnabant armis, quæ post fabricaverat usus:

Donec verba, quibus voces sensusque notarent Nominaque invenere: debino absisere bello Oppida corperant musire, et ponere leges Ne quis sur esset, neu latro, neu quis adulter.")

Und wenn dann gleich alle heidnischen Poeten ich weiß nicht was für abentheuertiche Dinge von der gütenen Zeit geschrieben und festiglich geglau; bet hatten! so wurde doch daraus nicht folgen, daß die sich selbst gelassene Vernunft uns zur Er: kenntnis des Standes der Unschuld führen konne. Die heidnischen Weltweisen und Geschichtschreiber redeten von dem Zustande der ersten Menschen ganz anders. Ew. Hochwohlgebohren konnen dieses aus der Etelle des Geneca, welche ich schon anz zestübert habe, und aus dem Diodorus Siculus ") beutsich sehen.

Der Professor Mangel fahrt indeffen fort, seinen Stand der Unschuld S. 25. auf folgende Art zu beweisen. "Der Mensch," spricht er, "ift die vortreffitchfte Creatur; er ift aber jeso das elendes ite unter allen Thieren. Es ift nicht zu glauben, baf dieses von Gott also verordnet sen: folglich

<sup>°)</sup> Horat. Lib. I. Sat. &.

<sup>&</sup>quot;) Lib. L. Cap. 8.

muß fich etwas begeben haben, wodurch ber Menich die ihm anerichaffene Vortrefflichkeit ver, lohren, und fich den Born feines Schopfers juge, gogen hat."

3ch dente nicht, daß ich diefem Schluffe etwas von feiner Rraft benommen, ob ich gleich die Morte des herrn Profeffers nicht behalten habe. Allein, wie fehr ich mich auch bemubet habe, etwas darinn angutreffen , das mich bewegen tonnte, meine Bedanten ju andern : fo habe ich boch nichts bundiges barinn finden tonnen. 3ch betenne, es lauft mider die Bernunft, daß Bott Dasjenige Beschopfe, welches das vortrefflichfte unter allen fenn follen, ju dem allergroßten Etens De follte verdammet haben. Aber mer hat uns bann gejagt, daß mir nohtwendig das allervor: trefflichfte Beidovfe habe fenn follen ? Diefer Gan, auf welchen der Berr Profeffor feinen gangen Bes meis grundet, batte verdienet, ermiejen gu mer; Co lange das nicht geschiehet, halte ich mid berechriget, die Einbildung von unferer Bore trefflig feit fur eine Brucht ungere Sochmuths, und folglich fur ein Beiden unjeier Unvolltoms menheit angujeben.

Die Vernunft saget uns, daß Gott alle seine Geschöpfe gleich wehrt halte, und fur sie alle so gesorget habe, daß sie, nach dem Maaffe einer Creatur, alle glücklich senn konnen. Ich sinde in dem Menschen nichts, das mich bewegen konn, te, zu glauben, Gott musse in Anschung seiner eine Ausnahme machen. Ja, da ich sehe, daß der Mensch, wie der herr Manzel sagt, so gar elend ift; so wollte ich lieber den Schuß machen: Bott habe in Anschung seiner eine Ausnahme ges macht, die klärlich weiset, daß er nicht das vorstresslichste Geschöpfe senn sollen.

Denn die Vortreffeichkeit eines Dinges erfehe ich aus besten Eigenschaften. Diejenige Ereatur nun, welche die vortrestichke unter allen sem soll, die muß die andern an Macht, Daurung, Berftand, Lugend, ober auch an tunftlicher Bile dung, übertreffen. Wenn ich den Menschen noch so viel betrachte, so sinde ich nicht, daß man dies ses von ihm sagen konne.

Seine Arafte erftrecken fich nicht gar weit, und die meisten haben keine Ursache, ihn zu bes neiden. Was die Daurung anlanget, so ist es of: fenbar, daß viele Creaturen weit langer dauren, als der Nensch. Mit seiner Weisheit und mit

feinem Berftanbe bruftet fich ber Menich gwar fehr: allein auch die Thiere haben die Kahigfeit, ihren mahren Bortheil ju tennen, und bedienen fich derfelben beffer, als der Menich. Daf fie nicht fo tieffinnige Schluffe machen , und abftra: hiren tonnen; das ift mehr ein Zeichen, daß fie vor: trefflicher find, als der Menich, als daß es den Bor: jug, den wir por ihnen haben, beweifen follte. Mit einem Blid, ohne weitlauftige Chluffe, nugliche Bahrheiten ertennen, ift eine groffere Polleommenheit, als mit groffer Dube aus eini: gen befannten Gagen unbefannte berleiten. Gin Muficus, der ohne darauf ju denten, die ichmers ften Stude megipietet, bat unftreitig den Bor: jug por einem Lebrling, der fich den Ropf darus ber gerbricht. Unnuge aber, oder mobl gar ichab: liche, Babrheiten nicht erkennen, ift fo menig ein Kehler, darüber fic die Thiere ju betruben hatten, als es eine Portrefflichteit unferer Natur anzeiget, daß wir fie in Diefer Art ber Ertenutniß übertreffen.

Mit unferer Tugend ift es fo beschaffen, daß es wohl beffer diente. Ich habe noch niemalen gehorer, daß man unfere Berigkent und Uniculd als einen Beweis unfere Borguges por andern Creaturen gebrauchet hat. Mir Rellen uns wer nigftens die Thiere cher zum Mufter vor, ale daß wir ihnen rahten sollten, unserm Benspiele gu felgen. Und was dann endlich den funftlichen Bau unsers Corpers betrifft: so ift fein Thiergen in der Welt, deffen Bildung uns nicht ja so viel Gelegenheit geben sollte, die unendliche Weisheit des Schöpfers zu bewundern, als unser Corper.

Da nun der Menich nichts an fich hat, wor; aus man schlieffen konnte, daß er das vortreffliche ste Thier senn sollen; man aber von den Absichten Gottes nicht wohl anders, als aus dem Erfolge, urtheilen kann; so müchte ich wohl wissen, woher dann der Herr Prosessor Mangel ersfahren habe, daß der Mensch das allervortrefficht se Thier senn sollen. A priori und aus der Vernunst kann er es unmöglich wissen; da er aber dennoch diesen Saß, also ausgemacht, vor; aus seget: so mischt er fremde Begriffe in die Meltweisheit, und dieses heisset nicht philosos phiren.

Wenn ich an jemand anders, als an Em. Sodwohlgebohren ichriebe, fo murbe ich beforgen, man mochte mir einwerfen: 3ch thate übel, bag ich den Menichen in feinem verdorbenen Bu,

flande betrachtete; man mußte von ber Abficht Gottes in Erschaffung des Menichen nach der ure fprunglichen Polltommenheit beffelben urtheilen. Aber Em. hodmoblgebobren find nicht fo uners fahren in der Bernunftlehre, daß Gie nicht feben follten, daß berjenfge, der mir diefen Ginmurf gu machen fich unterfteben wollte, benjenigen logicalis fchen Schniger begeben murbe, den man Circulum nennet. Denn der herr Professor Mangel fest poraus, daß der Menich die allervortrefflichite Creatur fenn follen, und fucht daher ju beweifen, er muffe fic chedeffen in einem pollfommenern und gludfeligern Buftande befunden haben. Er fann demnach, ohne unertraglich gu fcblieffen, diefen pollfommenen Buftand nicht jum Grunde legen, wenn er beweisen will, daß der Menich das allere portrefflichte Thier fenn follen. Denn wer wollte über einen fo ungereimten Schluß nicht lachen ? Der Menich muß in einem vollfommenen Buftans de erichaffen fenn, weil er das allervortrefflichfte Beidopf fenn follen; und der Menfc hat das als lervortrefflichfte Thier fenn follen, weil er volls tommen erichaffen worden.

Da es nun also noch fehr zweifelhaft ift, ob der Mensch das vortrefflichste Ehier fenn follen: fo fier

bet man klar, daß der herr Mangel viel zu früste aus unserm Stende eine Beranderung unsers ursprünglichen Zuftandes schliesset. Wer sagt uns, daß der Mensch nicht so senn sollen, wie er ift? Die Bernunft nicht. Die begreift wohl, daß es ein Hochmuht ift, sich über die andern Geschöpfe zu erheben, da uns dech vielmehr die Empfindung unsers Stendes die Bescheichnheit lehren sollee.

Es ift ein Stud vor uns, daß die Thiere nicht miffen, was wir fur icone Sachen von unferer Bortrefflichetet ichmagen. Burden fie uns nicht auslachen, wenn fie mußten, wie wir armielige Ereaturen uns, ben allem unferm Elende, brus ften?

Allein so fichert uns einer von unsern Borzu, gen auch vor diesem Schumps. Solus homo est rifibilis. Indeffen ift es gewiß, daß wir sehr übel sahren wirden, wenn wir mit ihnen über unsere Bertrefflichkeit disputiren sollten. Der herr Prossesson Rangel insonderheit wurde wenig Ehre einlegen; denn der ift ichen so weit, daß er unsere Bortreff ichkeit aus dem Verlufte derfelben beweiset: weil es unfreitig ift, daß man das, was man ver ohren hat, einmal gehabt haben muße. Ich finde dieses eben so artig, als die

Ansflucht jenes Edelmanns, der feinen Abel bes weifen follte.

Qui prétendoit prouver sans titre et par Bais on Que sa samille et sa maison

Etoient plus vieilles que Grenoble,

Il consessoit qu'entre ses maius,

Pour justisser sa naissance,

il n'avoit point de parchemins:

Mais il disoit pour sa desense

Que par la haine de Noé,

Avec qui sa famille eut certain demêlé,

Ses titres en manquant de resuge

Perirent tous dans le Deluge. \*)

Da nun unsere Sachen in einem so verzweiselsten Stande sind; so ware es, meiner Mennung nach besser, wenn wir alle vornehme Gedanken sahren liesen, und uns nicht mehr einbildeten, wir wurden von der Natur nicht standesmäßig gehalten. Wir find elend. Das ist wahr; aber laßt uns dieses Etend durch etwas anders, als durch susse Traume von einer verlohrnen Bortresse lichkeit zu verfüssen suchen. Wir thun klüger, wenn wir mit unserm Justande zufrieden sind, und uns bemühen, denselben so erträglich zu mas den, als es möglich ift.

<sup>\*)</sup> S. les nouvelles Oeuvres de Mr. le Pays p. 73.

Es ift fein Thier in der Welt, das nicht mit eben so gutem Grunde, als wir, das vortrefflichste zu senn verlangen, und also sein Elend, darinn es sich besindet, als etwas ausserordentliches, und aus einem Bersehen seiner Borsahren herrühren, des, ansehen tonnte. Auch die Thiere haben ihre Noht; und wenn sonst nichts ware, darüber iste sich zu beklagen, und allerhand Gedanken zu machen Ursache hatten: so ware es gewiß die Grausamkeit des Menschen, und alles das Bose, so sie von diesem artigen Thiere erdulden muffen.

Ste konnten also alles dassenige, was der herr Professer Mangel zum Beweise der ursprüng, lichen Bellenkommenheit und Glückseligkeit des Menschen vorgebracht hat, für sich anführen. Ich glaube wohl, wir würden sie auslachen; allein womit wellten wir sie widerlegen? Gewiß nicht aus der Bernunft. Die ift nicht für uns. Sie siehet unsere Verrrefflichkeit nicht, wosern sie nicht das Vergröfferungsglas eines thörichten hoch, muhts gebrauchet.

Es murde laderlich fenn, wenn wir unfere Buflucht zur Offenbahrung nehmen, und ihnen darinn unfere Borguge meifen wollten. Denn biefes murde ben ben Thieren wenig verfangen.

Sie wurden unsere Offenbahrung, weil fie von Menichen geschrieben ift, als partenisch verwerien, und uns eben das antworten, was der lowe in der Jabel sagte, als er sabe, daß die Menschen sich über ein Gemahlbe lügelten, welches einen Lowen vorstellete, der von einem einzigen Menschen zur Erde geworfen war.

Je vois bien, dit-il, qu'en effêt
On vous donne îci la victoire:
Mais l'ouvrier vous a deçus,
Il avoit liberté de feindre
Avec plus de raifon nous aurions le deffus

Si me confreres savoient p indre.

Von Menschen haben wir eine solche Antwort nicht zu besorgen, und also thun wir wohl, wenn wir in Beweisung unserer Boetrefflickeit und Borzüge vor andern Thieren, des Standes der Unschuld u. d. gl. uns bloß auf das seste prophetissche Bort gründen, und nicht, wie der herr Prosessor Manzel, von diesen Dingen nach der bloßen Bernunft reden. Die weiß daven wenig oder gar nichts, und ist geschiefter, uns Schapel zu machen, als auf den rechten Beg zu bringen.

O les Fables de Mr, de la Fontaine Liv. III, fab. 10.

Darum tann fie fic auch gar nicht darinn fin, ben, mann der herr Projesior Mangel (g. 26 27.) forisabret, seinen Stand der Unschuld durch eine Betrachtung dersenigen Dinge zu erweisen, Die zu des Menschen Erhaltung dienen.

"Er mennt, da alles, was hauptschich dem Menschen zur Nahrung dienet, nicht ohne muh; same Bearbeitung der Erde hervorgebracht wird, und ohne diese Arbeit und Muhe des Menschen bald vergehen wurde; bergegen diesenigen Dinge, damit sich die Thiere nahren, von selbsten wachesen: so sen glaublich, daß eine Beränderung in der Natur vergegangen und also dem Menschen die Arbeit, die er zu seiner Erbaltung anzwenden muß, als eine Strafe auserlegt sen."

"Er versteht durch die zur Erhaltung des Menschen unumgänglich nöthigen Dinge das Rorn, als Beigen, Rocken, Gerften, habern, Erbsen, Linsen, Bohnen u. d. gl. Er beweiset aus der Offenbahrung, daß alle diese Dinge ans sangs ohne einiges Zuthun des Menschen gewachs sen; und macht daher den Schluß, daß sich etwas gewaltiames zugetragen habe, (violentum aliquod accidisse) wodurch Gott bewogen worden, seinen Segen einigermaßen zurüstzunehmen.

Ich muß bekennen, der herr Professor Mangel weiß feine Bolker wohl zu ftellen; er stellet die besten an die Spige. Diejenigen Argumente, bie ich schon widerlegt habe, ließen sich noch cienigermaßen horen; aber das, welches ich eben angeführet habe, ift schr ichwach, und hat also verdienet, post principis gestellet zu werden.

Em. Sodiwohlgebohren feben, daß der herr Profeffer felbit nicht viel Gutes von der Rraft feines Beweifes vermuhtet. Er verzweifelt, und fucht Eroft in Gottes Wort. Er thut mohl das ran : aber er philosophirt fcblecht, und andert fein Borhaben, den Gtand der Unichuld aus der Pernunft ju beweisen Und diefes allein tonnte mich der Mube überheben, die Comache feines Schluffes Em. Dodmoblgebohren weitlauftig barguthun: allein ich taun mich nicht enthalten, pon der großen Menge der Gedanten, Die mir Daben einfallen, Em hochmobigebohren nur Die erften die beften gu eroffnen. Damit ich mich nicht veritre, will ich das, mas ich dente, in gez miffe Unmerfungen einichlieffen.

I. Ift es falich, daß dasjenige, welches gur Erhaltung unfere Lebens unumganglich nöhtig ift, nicht von fich felbft machie, und die Thiere

diesem Stufe etwas voraus haben. Denn wenn wirs so gut haben wellen, als die Thiere: so duisen wir keine weitere Mühe anwenden, uns zu ernähren, als sie Non suit tam inimica natura, ut cum omnibus aliis animalibus facilem actum vitæ daret, homo solus non posset sine tot artibus vivere. Nihîl horum ab illa nobis imperatum est, nihîl ægre quærendum, ut possit vita produci. Ad parata nati sumus, nos omnia nobis dissicilia facilium sassidio secimus. O

ihrer Erhaltung sich machen muß, eine Berande; tung in der Natur zu ichlieffen: so können die Thiere, eben wie wir, sprechen, sie hatten ihre vorige Unschuld verlohren. Denn obgleich diesel; ben weder saen noch pflügen: so muffen sie doch ihre Nahrung nicht ohne grosse Muhe suchen, und können sie in harten Wintern kaum sinden; so gar, daß sie ost Hungers sterben mußten, wenn nicht der Mensch ihnen zu der Zeit, wiewohl nicht aus Liebe zu seinen Mitgeschöpfen, ihr Futzer gabe. Die Thiere haben aber unstreitig nicht

<sup>\*)</sup> Seneca Epift. 90.

gefündiget; und daß fie Gott das Verschen des erften Menschen entgelten laffen sollte, das ift eine Sache, die meinen Big überfteiget.

III. Ift es falfc, daß der Mensch fich ohne Diejenigen Fruchte, die wir Rorn nennen, nicht behelfen tonnte. Diefes ift ein Borurtheil, mele dies daher entstanden, weil jego das Brodt eine allgemeine Dahrung ift, der fich jedermann, vom Konige an bis auf den Bettler, bedienet. Es ift alfo ben gegenwärtigen Umftanden febr nobtig. Gleichwie uns aber diefe Rohtwendigkeit nicht bee wegen fann, den Einfaltigen nachzughmen, Die fein Grudgen Grodt ohne Graufen auf die Erde fallen feben tonnen, und daffelbe mit einer aber: glaubigen, lacherlichen Chrerbietung aufheben: fo follten wir, dir wir Philosophi fenn wollen, and nicht fo einfaltig fenn, und fagen, man ton: ne ohne Brodt nicht leben.

Der Mensch lebet nicht allein vom Grodte, hat Christus gesagt, und unsere Ninder beten es noch täglich vor Lische. Man hat Leute in der Wildniß gesunden, die nimmer Brodt gelostet, und doch gelebet haben: und wie viele Völler giebt es nicht, denen der Gebrauch des Brodts unbekannt ift? Es giebt in Africa Leute, die

nichts effen als das Fleisch der Camele, und nichts trinten, als das geschmolzene Fett dieser Thiere. Und von den Grontandern und andern Bollern in dem nordlichen America ift es gar zu bekannt, daß die gedörreten oder halb verfaulten Fische ihre einzige Nahrung sind.

Da wir nun das Korn hauptschlich zur Ber, fertigung des Brodts gebrauchen: so kann es, da das Brodt nicht unumgänglich zu unserer Erhalt tung nöhtig ift, auch so gar nohtwendig nicht senn. Wenn uns demnach die Bearbeitung des Ackers so sauer wird: so können wir uns desfalls über niemand beschweren, als über uns selbst. Es ist unser frever Wille. Wer nicht Lust dazu hat, der kann Eicheln fressen. Diese Frucht bes darf keiner Wartung. Ift nun aber das Korn so nohtwendig nicht: so durfen wir aus der Arbeit, die uns dasselbe kostet, nicht schließen, es sen auf die Natur ein Fluch geleget.

1V. Ift es falich, daß das Korn, wenn es auch gleich zu unserer Erhaltung noch so nöhtig ware, darum ohne unsere Bemühung wachsen musse. Ich muß betennen, wenn alle Menschen so denten, als der Herr Prosessor Mangel, so ist der Mensch ein gemächlich Thier. Er hat vor;

nehme Gedanken. Er will nicht arbeiten. Raft follte ich badurch bewogen werden, ju glauben, er fen von fo hoher Abkunft, als er fich ausgiebt. Der Beift feiner feligen und begludten Borfab: ren, die gur Beherrichung des Erdbodens erichaf: fen waren, regt fich noch in ihm. Es ift ibm, fpricht er, in ber Wiege nicht vorgesungen, daß es ihm fo gehen werde. Aber, ohne Scherg, ift es nicht laderlich, daß wir von aller Muhe bes frenet fenn wollen, und die Rohtwendigkeit der Arbeit, Daburch wir uns dasjenige verschaffen, mas wir ju unfere Leibes Nahrung und Moht: burft gebrauchen, als eine Entziehung des gott: lichen Gegens ansehen? Da wir fo gefinnet find: fo murden wir nicht gufrieden fenn, wenn auch gleich Beigen und Roden wie das Bras much: fen. Denn fo wie der Roden machft, tonnen wir ihn doch nicht effen. Er muß gemabet, gedro: fchen, gemablen, bas baraus verfertigte Meel mit Baffer vermifchet, und durch bas Teuer gar, und alfo gu unferer Nahrung geichidt gemacht merben.

Mich deucht, diese Arbeit ift nicht weniger muhjam, als diejenige, welche gur Bestellung des Aders erfordert wird. Giebt bemnach biese uns gug und Recht gu ichlieffen, daß unfere erften Eltern in dem Stande ihrer Bollommenheit bas von fren gewesen: fo febe ich nicht, mas mich bindern follte, ju fagen: Wenn wir in diefem begludten Buftande geblieben; fo murben wir auch von der Robiwendigfeit, das Korn einzufamms len, gu drefden, gu mahlen, und gu unferm Ge: brauche geschickt zu machen, nichts gewußt ba: ben. Und folglich batte ber Berr Profeffor eben fo groffe Urfache, aus der muhfamen Einfamms lung und Bubereitung des Korns gu ichlieffen, im Stande der Uniculd murde das Deel entweder gang fertig vom himmel gefallen fenn, ober wie Sand auf der Erde gelegen haben, als er hat, ju muhtmaffen, bas Korn murde im Stande der Uniculd ohne alle Bemubung des Menichen ge; machjen fenn. Que feinem Cage folget mehr, ale biefes. Ja er leidet nicht einmal, daß er mit dent icon fertigen Deel gufrieden ift. Denn ge: fest, wir funden nun das Deel jo baufig als ben Sand, murden wir deffelben nicht bald überdruf: fig merden? Burden wir nicht auf andere Dins ge, die nicht fo gemein find, verfallen, und uns einbilden, wir hatten diefelbe gu unferer Erhal: tung nehtig? Go balb es nun einige Dube to: ftete, dieselben zu erlangen, wurden wir eben so herzbrechend darüber seufzen, als jeto darüber, daß wir des Pflügens nicht überhoben senn könsnen, und nach unserer Beisheit schlieffen, vor Zeiten sen es nicht also gewesen, unsere ersten Ettern hatten alles, was wir mit Muhe suchen, ohne alle Bemühung haben können,

Diese Einbildung ift fahig, uns das Gehirn zu verruden. Sie kann uns dahin bringen, daß wir uns einbilden, im Paradiese hatte es warme Semmel geregnet, oder es waren im Stande der Unschuld dem ersten Menschen die Tauben gebraten ins Maul geflogen. Ja wir konnen so weit verfalsen, daß wir, weil das Kauen und Schlusten auch muhsam und oft gefährlich ist, gar den, ken, unsere ersten Eltern waren auch dieser Muste überhoben gewesen.

Ich könnte diese Folgen noch weiter treiben: allein Ew. Hochwohlgebohren sehen schon, daß des herrn Manzels Sat unrichtig ift, und daß sein Argument nichts beweiset, weil es zu viel beweisset. Es macht aus dem Paradiese ein Schlaraf; fenland, un veritable pais de Cocagne, ubi porci cocti ambulant.

V. Bitte id Em. Sodwohlgebohren fich nicht einzubilden, ich bandle unbillig mit dem Beren Mangel, daß ich fo ungereimte Folgen aus feis nem Cage giebe. Der herr Profesjor felbft, wenn er meinen Brief lefen follte, murde nichts dage: gen gu fagen haben. Denn ba er überhaupt fagt, das Korn murde nicht ohne groffe Arbeit und fau: ren Someiß aus der gepflugten Erdei hervorges bracht, non fine maximo labore et sadore e terra aratris præparata producuntur: fo tann er unmöglich diejenige Mube, welche uns die Gins fammlung und Bubereitung des Rorns machet, ausgeschloffen haben; und bas um fo viel mehr, weil er fo gar des Pflugens nicht vergiffet, wel: des doch ben weiten nicht fo mubfam, als bas Raben, Dreichen u. b. g. indem es größtentheils

<sup>\*)</sup> Sarrafin T. II. p. 153.

auf das Bieh ankommt. Er muß also nohtwens dig sagen, daß auch die muhjame Einsammtung und Zubereitung des Korns in dem Stande der Unschuld eine unbekannte Sache gewesen sonn wurde.

Menn ich nun sage, es waren warme Semmel vom himmel gefallen; oder gewisse dienstbatte Geister bestellet gewesen, dem heiligen und vollt kommenen Menschen diese Muhe abzunehmen, das Korn zu maben, zu dreschen, zu mablen, ja wohl gar den aus dem Meel verfertigten Bren dem Menschen ins Maul zu streichen: so sage ich etwas, das mit des herrn Manzels Sagen gar wohl übereinstimmet.

Spricht er nun, wie er dann endlich thut, ber Mensch habe das Korn ohne das geringste Unges mach mit Lust mahen, dreschen und mahlen konsnen; (licet aliqualem suam adhibuisset operam homo, tamen eitra incommoditatem id factum fuisset §. 27.) so sage ich: Gehet das an, so hat der Mensch auch den Acker dungen, pflugen, bes säen und egen können mit eben der Lust. Wir können also der ganzen Betrachtung des Herrn Prosessors füglich entbehren. Es ist nicht nöhtig,

daß man fagt, es fen mit bem Bachfen bes Rorns eine Beranderung vorgegangen.

VI. 36 babe gejagt, daß es übel flebe, daß der Derr Profesjor feine Buflucht gur Dffenbah: rung genommen, da er gejeben, baf er fonft nicht forttommen murbe. Run will ich noch binguthun, daß auch die Offenbahrung thn mider meine Ein: wurfe nicht fichere. 3d gebe ibm gu, daß das Korn nicht ausgeichloffen werde, mann Gott fagt: Die Erde laffe aufgeben Gras und Rraut, das fic beigame, u. f. m. Bas wird aber dann baraus? Dag die Erde nun fur fic fein gorn mehr berporbringet, beweijet nicht, daß fich etwas gemalts fames begeben habe, wesmegen Gott feinen Se: gen einigermaffen gurud genommen. Violentum aliquod accidisse, propter quod Deus benedictionem hanc fuam aliquantulum retractaverit. (6. 27.) Diefes mar nicht mehr nohtig, meil Bott den hervorzubringenden Bemachien icon die Graft bengeleget hatte, fic durch den Saamen fortaupflangen.

Mas macht fich dann der herr Profesior vor Strupel? Ja, spricht er, die Erde bringt doch fur fich tein Korn mehr hervor. Ich antworte: Sie soll nicht, und tann auch nicht. Nicht dar,

um, weil sie verstucht ist; sondern einestheils, weil, da Gott dem Korn die Araft gegeben, sich zu besaamen, eine Hervorbringung desselben ohne Saamen unnöhtig: und anderntheils, weil es, da die Menschen das Getrende vom Felde wegnehemen, und also die natürliche Fortpflanzung vershindern, unmöglich ist, daß der Saame ohne menschliche Bemühung in die Erde komme und ausgehe.

Wenn die Meniden fic des Rorns gu ihrer Rahrung nicht bedienten: fo murde der Saame, wann er feine Reife erlanget, auf die Erde fals len, und Krucht bringen ohne alle Bemuhung der Menschen: und daß diefes nicht im Gtande ber Uniculd allein moglich gewesen, ift daber flar, weil man auch noch heutiges Tages fiehet, daß auch an Dertern Rorn machfet, da feines gefaet ift; fondern da nur von ungefehr einige Rorner niedergefallen find. Man bat Erempel von gans sen Accern, welche, weil man das darauf ges machiene Rorn nicht eingesammlet, sondern auf die Erde fallen laffen, das folgende Jahr, ohne daß fie befaet worden, reichlich Frucht getragen haben. 1

Was findet also der herr Professor sonderlis

des an dem Korn, daher er eine gewalchame Beränderung in der Natur muhtmaßen konnte? Es wurde im Stande der Unschuld oben so gez gangen senn, sals der Mensch sich des Getrendes so häufig bedienet hatte, als jego. Und man versstude es nur mit allen andern Gewächsen, die durch ihren Saamen fortgepflanzet werden, (welches ich dann von allen, das gemeine Gras etz wan ausgenommen, glaube,) und verhindere, daß nicht das geringste von dem Saamen auf die Erde salle: so wird man sinden, daß es, wie das Korn, ohne menschilche Hulfe nicht wieder herz vorkomme.

VII. Da man also eine natürliche Ursache gesten kann, warum das Korn auf die Art, als wir jesto jehen, fortgepftanzet werden mußt so ift es nicht nöhtig, dieselbe in einem Kluche, der auf der Erde haften soll, zu suchen. Ich habe wohl gelesen, was von diesem Fluche in der Bisbel flehet, aber das gehöret hier nicht her. Die Vernunft sagt uns, daß nach der Ordnung, die Gott in die Natur geleget hat, Dorn und Distel, Meizen und Nocken gleich nohtwendig wachsen. Sie findet in der Hervorbringung dieser Dinge nichts, wesfalls sie sine für eine Folge eines götte

lichen Fluches, und diese als Spuren eines son: berlichen Segens ansehen sollte. Sie glaubt nicht, daß, wenn dieser eigene Segen sehlet, der Acker nichts, als Dorn und Difteln, tragen wer; de. Sie halt solche Gedanken einem Poeten, und zwar einem driftlichen Poeten, zu gute, und wund bert sich nicht, wann er fingt:

Ctarre Dornen, tauhe hoden Burden nur den Erdenkreis Mit verwirtten Stacheln decken; Lieffe Gott aus feinen Tiefen Richt des Segens Regen triefen.

Allein sie verlanget von einem Weltweisen, der sich anheischig gemacht hat, nach der blossen Ber: nunft zu reden. daß er sich solder Sase enthalte, und begreife, daß nach der Einrichtung der Welt Unfraut und Weizen, Distel und Nocken gleich nohtwendig wachsen, und die Natur sich in her: verbringung der Dinge, so wir nüblich nennen, teine neue Untosten und Mühe mache. Der Unsterscheid, den wir unter nüblichen und unnüßen Gewächsen machen, hat ben Gott keine Statt. Ihm sind alle seine Geschöpfe gleich lieb: vor ihm sind sie alle gleich gut. Er halt nicht mehr auf Rocken, als auf Dornen: er hat keinen grössern

Befallen an Tuberofen, als an Lubbluhmen. Er bringt alle diese Dinge in gleicher Absicht hervor, das ift, seine Allmacht und Beisheit zu beweissen, und seine Geschöpfe, die eine Empfindung von Luft und Schmerzen haben, gludtich zu machen.

dazu bentragen sollie, und die man also an sich unnüße und schädliche nennen könnte. Allein der Mensch ift so stolz, daß er nur dassenige, was ihm vortheilhaft ift, für nöhtig halt. Gerade, als wenn Gott ben Erschaffung der Welt nur auf ihn allein gesehen hatte. Diese Einbildung kann ihm auch die Empfindung seines groffen Elendes nicht benehmen. Er erkennet wohl, daß die Natur mit ihm nicht besser, als mit andern Ereaturen, umgehe, und aus ihm nicht mehr Werts mache, als aus dem geringken Wurm; aber er bleibt doch ben seinen funf Ginnen.

Cependant à le voir plein de vapeurs legeres Soi même se bercer de ses propres chimeres, Lui seul de la Nature est la base et l'appui, Et le dixième Ciel ne tourne que pour lui.')

<sup>\*)</sup> Boileau Sat. VIII.

Giemit endige ich meine Anmerkungen, und wen; be mich gu dem, was folget.

Der herr Professor will noch jum Ueberfluffe mit einer angestelleten Betrachtung ber Abucht Bottes in Erichaffung der Welt beweifen, bas wir nicht mohr in dem begludten Stande leben, ju welchem uns Gott bestimmet bat. Bu bem Ende ichreibt er: (§. 28.) "Es fen offenbahr, bag bie Belt nicht von Emigfeit gemefen, fons dern in der Beit gemacht fen; daß diefelbe haupte fachlich erschaffen, gur Offenbahrung ber gottlis den Allmacht, und daß, bamit etwas fenn moch: te, bag diefe Allmacht bewundern tonnte, jugleich der Menich erschaffen, und mit einer vernunftis gen Seele begabet worden. Es fen auch ferner unftreitig, daß die Welt mit eben der Abwechfe: lung der vier Sahregeiten, mit eben dem Unter: fcbeid von Sine und Kroft, nach Beichaffenheit ber Climatum, wie wir fie jego feben, erichaffen fen, und zwar fo, daß fle allenthalben als ein vollständiges Paradies eingerichtet."

Em. hochwohlgebohren feben, daß mich von allem, was der herr Professor Mangel vorbringet, nichts, als der lette Punct, angebet. Ich muß untersuchen, ob es recht geschlessen ift: Die

Belt hat ein schones Paradies senn sollen: sie ift es aber nicht. Darum hat sie durch einen gewalt, samen Zusall ihre paradiesischen Eigenschaften ver, tohren. Ich glaube es nicht, so lange der herr Prosessor nicht bewiesen hat, daß die Absicht Got; tes gewesen sen, ein solches Priester Johannes Land, da die Ganse gebraten geben, als der herr Prosessor durch sein Paradies verstehet, zu er; schaffen.

Em. Hochwohlgebohren benten nicht, daß der herr Professor diese schon (S. 30.) gethan habe. Denn ich habe wider diesen Seweis zwenerten zu erinnern. Erstlich, daß er aus der Offenbahrung genommen ift, welche hier nicht gilt; und zum andern, daß, wenn man auch dem Herrn Prosessor dieses zu gute halten wollte, er sich dennoch auf die Offenbahrung nicht berusen konne, weil er derselben S. 29. schon platt widersprochen.

Denn ob gleich Roses ausdrucklich sagt, daß Gott, nach der Schöpfung, einen Ort erwehlet, und daseibst einen schönen Garten gepflanzet hat be, welchen wir dann das Paradies zu nennen pflegen; so sagt doch der herr Manzel: "Wer die Sache recht überlegte, wurde sich nimmer eins bilden können, daß ber Plas an dem Euphrat

allesn das Paradies senn sollen; sondern fich viele mehr unter diesem Namen nur den beglückten Theil des Erdbodens vorstellen, in welchem der erfte Mensch fich aufgehalten hat, ohne dem Rest der Erde seine paradiefichen Eigenschaften abzussprechen."

Er glaubt alfo, daß der, von Gott zum Garten auserschene, Plat nichts an fich gehabt hat,
wodurch er von der übrigen Erde unterschieden
gewesen: da doch Moses deutlich saget, daß Gott
diesen Ort sonderlich zum Bergnügen und Nuten
der Menschen eingerichtet. Mich deucht also, daß
dieser Garten Annehmlichteiten gehabt hat, wel;
che den übrigen Pheilen des Erdbodens gesehlet:
Welches dann unter andern auch daher klar ift,
weil der Mensch hernach, zur Strafe, aus die;
sem beglückten Ausenthalt verstoffen, und, in ein
ner schlechtern Gegend zu wohnen, verdammet

Da nun der herr Arofeffor Mangel das mo; faische Paradies in der Chat leugnet; die heilige Schrift aber von den paradiefischen Eigenschaften des gangen Erdbod ne, worauf er fich grundet, nichts weiß: so sehen Em. hochwohlgebohren, daß

in ber Offenbahrung nichts enthalten ift, fo ihm Eroft geben tounte.

Ew. Sochwohlgebohren mennen nicht, daß diefes ein liftiger Fund von mir fen, durch welt, den ich mich von der Muhe loswichen will, den Beweis des Herrn Mangels zu vernichten. Wenn Sie die Sache genau anschen, werden Sie das, was ich jage, gegrundet finden.

Der herr Professor Mangel sagt, die gange Erde hat ein Paradies senn sollen. Diesen Gas will er beweisen; und, wie nun das Wort Paras dies schon angeiget, daß der herr Professor seine Begriffe aus der Offenbahrung entlehnet; so nimmt er auch daher seine Zuflucht und spricht: Das Paradies, von welchem Moses schreibt, ware viel zu klein gewesen, wenn der Mensch im Stande der Unschuld geblieben. Da nun aber dieses Gotztes Absicht gewesen ift, so hat die gange Erde ein Paradies senn mussen.

Ew. Sochwohlgebohren feben wohl, daß dies Ergument wider Mofen etwas gelten kann; nicht aber wider mich, der ich, wie es der Herr Profesior haben wollen, von der Diffenbahrung abstrahire, oder wider einen andern, der gar keisne Offenbahrung glaubt.

Er kann um so viel weniger verlangen, daß ich, oder ein anderer, uns mit diesem Argument abspeisen lassen, und wenigstens aus der Offen, bahrung so viel annehmen sollen, daß dem Men, schen eine gröffere Herrlichkeit zugedacht gewesen, als er wirklich bestiget; weil er sich selbst kein Ges wissen gemacht, dem, was Moses sagt, zu widers sprechen.

Beil nun der herr Professor Mangel feinen Can, daß die gange Belt ein Paradies fenn fols ten, weder durch die Schrift, noch aus der Bers nunft, ermiefen hat: fo bin ich berechtiget, ben: felben gu vermerfen, und fein Argument, bas er darauf gebauet hat, platt umgutebren. Wenn bie Erde, fage ich demnach, hat ein fchenes Paradies fenn follen: fo mufte fle es auch fenn; fie ift es aber nicht. Ergo, Wollte man bierauf antwors ten: Es habe fic etwas begeben, welches Gott bewogen, seine Abficht gu andern: fo murde ich fagen, daß diefer Bufall, wodurch Gott foll bes mogen worden fenn, fich ju bebenten, die Bers anderung, welche die Erde erlitten haben foll, nicht beweifen tann, weil man ja eben aus bies fer Beranderung bemeifen will, daß er fich juge, tragen bat.

Ich könnte weiter gehen: Allein ich will zum Meberfluß noch anmerken, daß es, nach des Herrn Manzels eigenen Gagen, nicht wahr senn könne: daß die Erde verändert sen, und ihre paradiests schen Eigenschaften verlohren habe. Er sagt ja: (S. 28) "Die Erde sen, wie wir sie jeso ses, hen, mit der Abwechselung der Jahrszeiten, mit den unterschiedenen Himmelsgegenden, und den hieraus kiessenden ungleichen Graden von Hise und Katte erschaffen worden. Er sagt §. 31: Alle Lander könnten ein Paradies abgeben, wenn nur, kurz zu sagen, die Menschen der Himmelsgegend, unter welcher sie leben, gewohnt, und mit dem, was ihr Erdboden trägt, zufrieden wären."

Wird nun nichts anders zu einem Paradies erfordert: so ist die Erde noch, was sie gewesen senn soll. Die Kälte in Nova Zembla benimmt dieser Insel ihre paradiesischen Eigenschaften nicht; so wenig als die Hige der Büsten Saara die ihrigen raubet: und ein Grönländer, der mit seinen verfaulten Fischen und mit seinem stinkenden Trahn zufrieden, lebt so wohl im Paradiese, als ein Italiäner, der unter der bessen himmelsgez gend von der Welt die niedlichsten Speisen isset und den köstlichsten Wein trinket.

Ich sehe vorber, bag Ew. Sochwohlgehohren benten werden, ich handle nicht aufrichtig mit bem herrn Mangel; weil ich die vornehmite Eigenschaft, welche, nach seiner Mennung, zu einem achten und vollständigen Paradiese erfor; bert wird, ausgelassen habe. Ich muß also, zu Rettung meiner Ehre, noch ein paar Anmerkungen machen, die ich nicht zu machen gedachte.

I. Ich gestebe, ich habe vergeffen gu fagen, daß der herr Professor Mangel, wie ich turg vore her, also auch bier, verlanget, ein Paradies muffe bas, mas jego nicht ohne groffe und mubiame Ure beit machfet, von fich felbft hervorbringen. 36 fann aber verfichern, daß es nicht darum gefche: ben ift, weil ich beforget, meine gange Anmerlung mochte übern Saufen fallen; die fichet fefte, obn: geachtet diefer Bedingung. Denn ich fege voraus, daß der herr Professor durch die Dinge, welche die Erde von fich felbft hervorbringen foll, nichts mehr verfieht, als mas gur Erhaltung des Men: ichen nohtig ift. Diefes thut aber die Erde noch. Der herr Professor stehet gwar in dem Wahn, Die Menfchen konnten fich ohne Rorn nicht behels fen, und diefes machfe nicht ohne unfer Buthun; allein ich habe icon gewiesen, daß er darinn irre.

Ueberbem forantt der herr Professor feine Borberung felbft bergeftalt ein, bag fie mir nicht entgegen ift; denn nachdem er gejagt hat : "Die Erde minie alles, warum wir uns jego fo viele Mabe machen, pon fich felbit hervorb:ingen: fest er hingu: modo attendamus incolarum temperamenta iisque convenientia, und fagt, es fen ein gemiffes Beiden, baf die Dinge, welche in eis nem Lande, nach dem Laufe ber Ratur, nicht mache fen , fondern mit vieler Runft gepflanget, und ans beramo bergeholet merden muffen, den Einmobs nern Diefes Landes mo nicht icablid, boch auch nicht fenderlich nuglich find." Rolatich benimmt es der Erde ibre paradifiiden Eigenichaften nicht, wann fie etwan tein Rorn tragt, und die Dinge nicht von fich felbft hervorbringet, die wir durch groffe Arbeit machjen machen. Sie ift nicht fouls Dig, um den berrlichen Ramen eines Paradiefes au verdienen, diejenigen Dinge, die uns Dube toften, ohne unfer Buthun gu tragen: wir find vielmehr, mann diefe Dinge nicht ben uns, wie bas Gras machien, verbunden, ju fchlieffen, fle wurden uns, we nicht fcablich, doch nicht gar gejund jenn, und unfere Arbeit einzuftellen. Go will es der Derr Profeffor baben, und baraus, beucht mich, folget ungezwungen, baß, nach fei, nen eigenen Lehren, die Belt noch ein volltom, menes Paradies, und also nicht verandert fen.

11. Hiernachst bitte ich Ew. Sochwohlgebohren wohl zu merten, daß der Herr Prosessor Manzel nicht alle Arbeit und Bemühung der Menschen, der Natur in hervorbringung nüglicher Dinge zu helsen, aus seinem Paradiese verbanne; er will nur, die Arbeit soll mit Lust geschehen. Es kömmt also gar nicht darauf an, ob die Mübe an sich groß oder klein ist; denn so wahr dassenige ist, was der Elitipho benm Terentius sagt:

Nulla est tam sacilis res, quin difficilis siet
Quam invitus sacias. '- - - - \*)
fo unftreitig ift auch das gemeine Sprichwort:

Luft und Liebe jum Dinge

Macht all' Arbeit geringe.

Wenn demnach auch gleich die Erbe so beschafs fen ware, daß wir nicht einmal, um unsern hunger zu stillen, Eicheln und wilde Aepfel, und, zu Löschung unsers Durftes, Wasser finden könnten, ohne eine Bemuhung, die ungleich grösser, als diejenige ift, welche der Acerbau erfordert:

<sup>\*)</sup> Heauwnt. Act. IV. Sc. 6.

fo tonnte fle doch, nach des herrn Profeffor Man: gels Mennung, ein Paradies genennet werden, wenn nur der Menich Diefe Arbeit mit Luft verrichtete. Da nun, mann biefes nicht geschicht, bie Schuld dem Meniden, und nicht der Erde, ben: aumeffen ift: fo fieht man flarlich, daß die Erde, barum, daß fie nicht alles, mas wir brauchen, ohne unfere Bemubung hervorbringet, auch nach des herrn Mangels Mennung nicht aufhore, ein Paradies ju fenn, wie fie, nach der Abficht Gote tes bat fenn follen. Dag wir in Diefem Maradiefe nicht vergnügter leben, als wir thun, das haben wir niemand, als uns felbft, ju danten. Lag es fenn, daß wir vor diefem vergnugter gemefen: die Urfache, daß wir jego fo vielem Berdruß une termorien find, ift nicht in einer Beranderung der Erde gu fuchen; es mußte auf folden Fall unfere eigene Matur verandert fenn. Diefes glaubt ber herr Profeffor Mangel: Allein ich weiß nicht, ob er biefe in uns vorgegangene Beranderung durch eine Berichlimmerung ber Erde, die er noch nicht bewiesen hat, und die felbit mit feinen eiges nen Cagen freitet, beweifen tann.

Der herr Professor Mangel fügt den Grunden, von welchen ich biebero gehandelt habe, noch ei-

nige andere ben; die aber nicht von gleicher Starte fenn muffen, weil der Herr Professor fagt: Ein jeder absonderlich beweise nicht viel; aber zusam; men genommen, wären sie nicht sonder Araft. Ew. Hochwohlgebohren mögen urtheilen, ob viel besonders daran senn konne, da der Herr Professor selbst sie denen vorigen, die doch von Herzen schlecht waren, nicht einmal gleich achtet. Indessen will ich doch sehen, was diese neuen Argus mente zu bedeuten haben.

Das erfte in der Ordnung ift hergenommen von dem Unterscheide der wilden und gabmen Thiere. "Es fen nicht glaublich," mennt ber herr Profeffor, (§. 33.) ,, daß derfelbe vom Anfang ber Belt her gewesen sen; fondern es fen viele mehr ju glauben, daß Gott in der Schopfung den Thieren einerlen Natur gegeben babe: Das ber dann ju ichlieffen, daß der jegige Unterscheid aus Robt und menschlicher Runft entstanden fen; damit der Menich, nachdem er die allgemeine und unumidrantte Berrichaft über die Thiere verloh: ren, doch die gabm gemachten gu feinem Bebrau: de fertig batte. Diefes alles," fahrt er (§ 54.) fort, ,, murde noch mehr beftarlet durch die Betrache tung ber milben und gabmen Thiere; benn man funde alle Arten ber gahmen Thiere auch unter ben wilden, gum deutlichen Beichen, daß fie burch Runft aus benfelben hergeleitet find."

3ch habe hieben vieles zu erinnern; doch will ich nur folgendes anmerten.

I. Wenn der herr Professor Manzel mit dieser Betrachtung der zahmen und wilden Thiere et; was hatte beweisen wollen: so ware es nöhtig gewesen, uns die Ursachen zu melden, warum es ihm unglaublich vorkömmt, daß der Unterscheid unter diesen Thieren so alt als die Welt sen; oder warum er für wahrscheinlich hatt, daß Gott den Thieren nothwendig einerlen Natur gegeben haben musse. Er muß dieses nicht als eine unstreitige Wahrheit voraussesen.

II. Hatte der herr Professor sich deutlicher er, elliren muffen, was er durch seine Gleicheit der Natur (una aequalique natura) verstehe. Will er, das Gett den Thieren gleiche Eigenschaften, gleiche Neigungen, eine gleiche Gestalt solle geges ben, und einerlen Nahrung verordnet haben: so begehrt er etwas, das im höchsten Grade unges reimt ist; indem dieses eben so viel heisen wurde, als wenn man sagen wollte, Gott habe nicht so vielerlen Art von Thieren erschaffen sollen. Denn

Thiere von unterschiedener Art haben eine unter, schiedene Natur. Mill er aber nur so viel sagen, Gott habe die Thiere entweder alle wild, oder alle gahm erschaffen muffen: so begeht er eine wollständige petitionem principii, wann er daher schieffet, der Unterscheid unter wilden und gah, men Thieren konne nicht von Gott senn.

faltiget, daß man die Arten derselben kaum alle gablen kann. Man darf sich also nicht wundern, daß die Thiere hiervon nicht ausgenommen sind. Ich glaube auch nicht, daß der Herr Professor Manzel sich an den vielen unterschiedenen Arten der Thiere stösset: Allein, warum kömmt ihm dann der geringe Unterscheid unter den wilden und zahmen Thieren so wunderlich vor, daß er selbigen lieber für eine Folge eines gewaltsamen Jusalles, als für eine aus der unterschiedenen Natur der Thiere sliessende Sache anschen will?

Man ift nicht schuldig, dem Herrn Manzel von dem Unterscheibe der wilden und zahmen Thiere die geringste Ursache zu geben. Die Scrupel, die er sich darüber macht, kommen nicht viel besser heraus, als wenn einer sich den Norf zerbrechen wollte: Warum doch die Schwalbe ihr Nest an

den Haufern, und der Abler feines, wie die Schrift redet, auf dem Felsen baue? Man begnügt sich, in diesem Fall, su sagen, die Natur dieser Thiere bringt es so mit sich; und es ift kein ?wei: sol, daß der Herr Prosessor eben so antworten wurde. Er konnte es also nicht übel nehmen, wenn man ihm, auf eben die Art, durch alle seine tiefsinnigen Gedanken über den Unterscheid der wilden und zahmen Thiere, einen Strich machte. Allein ich glaube nicht, daß man dieses nöhtig habe, wann eine Erklarung des Unterscheiz des unter denen wilden und zahmen Thieren ges sordert wird.

Man kann, deucht mich, mit der größsten Bahrscheinlichkeit sagen, daß ein jedes Thier, nach der Beschaffenheit seiner Natur, diesenige Nahrung suche, welche ihm die gesundeste ift. Diese Nahrung finden einige in der Wildnis, and bere süglicher, wenn sie sich zu dem Menschen halten. Diese nennet man zahme, jene wilde Thiere.

Der beständige Umgang der zahmen Thiere mit dem Menschen, nebst dem Guten, welches sie von demselben geniessen, machet, daß sie nicht vor ihm flichen; und da diesenigen Thiere, welche ihre Nahrung auf dem Felde suchen, einestheils

ben Menschen selten sehen, und anderntheils von ihm versolget werden: so ist es tein Wunder, daß sie denselben, theils als ein ihnen ungewohnstes, theils aber als ein gefährliches Thier, stiezhen. Zu geschweigen, daß viele wilde Thiere so geartet sind, daß der Mensch keine grosse Ursachen, sich nach ihrer Gesellschaft zu sehnen, und also dieselben ja so sehr, als sie ihn, meidet.

Bleichwie nun die Gewohnheit leicht gur an: bern Natur wied: fo ift es nicht zu verwundern, daß diejenigen Thiere, welche mir wild nennen, fo (dwer von ihrer Lebensart abzubringen find, und ihre Frenheit fo berglich lieben; bergegen Die gahmen den Menichen ungerne und felten vers laffen. Indeffen, ba die Liebe Diefer letten Art Thiere gu dem Menfchen fich auf die Bobliba: ten, die fie von ihm empfangen; der Abideu aber por der Gefellichaft des Menschen, den wir an ben wilden Thieren mahrnehmen, fich theils auf die Berfolgung, fo fie von ihm ausstehen, theils darauf grundet, daß fie feiner nicht bedurfen : fo begreift man auch leicht, woher es tomme, daß, mann ber Menich feine Gutthatigfeit gegen bie agbmen, und die Berfolgung ber wilden Thiere einftellet, und ihnen Guces thut, jene wild, und bieje gabm merden.

Dieraus folget aber nun, daß der Unterscheid unter den wilden und gahmen Thieren nicht so groß sen, daß er uns bedenklich fallen, oder Anlaß geben könne, zu benken, er grunde sich aus eine gewaltiame Beranderung der Natur. Man kann mit Handen greisen, daß er eine natürliche Foige der unterschiedenen Natur der Thiere ist. Da nun auch im Stande der Unschuld unterschie; dene Arren von Thieren wurden gewesen senn, so ist kein Iweisel, daß, wenn auch der Mensch nicht gesundiget hatte, sich einige Thiere wurden zu ihm gehalten, einige aber seinen Umgang gemie; den haben.

IV. Wann ich demnach erwege, was doch wohl den herrn Professor Rangel bewogen habe, qu sagen, es sen nicht glaublich, daß Gott in der Schöpfung diesen Unterscheid unter gahmen und wilden Thieren gemacht habe: so sinde ich, daß es nicht eine aus diesem Unterscheid fliessende, ung gereimte, und der Natur der Dinge zuwider lauffende Folge sen. Die Erde und die ganze Welt bleibt wohl ein Werk, dessen fich die Gottheit nicht zu schämen hat; es sen nun, daß alle Thiere

wild ober gahm, ober einige gahm, andere wild erschaffen. Der Cerupel, den der Berr Projeffor fich machet, ruhret aus unterschiebenen Borurthei: Ien her. Er bildet fich ein, alles, mas in ber Welt ift, fen um des Menfchen willen erschaffen: er glaubt, der Denich muffe alles, mas er braucht, ohne fonderliche Muhe betommen tonnen. Daber hat er geschloffen, Gott habe bem Menschen eine unumidrantte herricaft über die Thiere gegeben. und diefen ich weiß nicht mas vor eine tiefe Ehre erbietung gegen ihren herrn eingepräget. Gie konnten alfo unmöglich wild fenn: da man es aber nun anders befindet: fo ift es fein Bunder, daß der herr Professor aus dem heutigen Unter: fceide unter milden und gabmen Thieren eine groffe Beranderung in der Ratur muhtmafet. Wenn man aber nun zeiget, daß Diejenigen Ga: Be, auf welche diefe Dubtmagung fich grundet, falfch find: fo verliehrt bas Argument bes herrn Professors alle feine Rraft. Ich halte diefes fur etwas gar leichtes.

V. Denn der Sath, daß alles um des Men, ichen willen erschaffen sen, ift unerweistich. Ich finde nichts an dem Menschen, das mich bewegen konnte, dieses zu glauben; und die Vernunft halt

Diefe Ginbildung fur einen Stolg, der unerträglich ift. Die größften Beltweifen haben allemal bar: über gelachet. Non nos causa mundo sumus, fagt Geneca, \*) hiemem aestatemque referendi : fuas ista leges habent, quibus divina exercentur. Nimis non suspicimus, si digni nobis videmur, propter quos tanta moveantur. Mic: mand hat aber mehr wider diefe lacherliche Ein: bildung geeifert, als der vortreffliche Montaigne. Qu'il me fasse entendre, sagt ce, 2") par l'effort de son discours sur quels sondemens il a bâty ces grands avantages, qu'il pense avoir sur les autres creatures. Qui lui a persuadé, que ce branle admirable de la voute celeste, la lumiere éternelle de ces flambeaux roulans si sierement sur sa tète, les mouvemens éponvantables de cette mer infinie, soyent établis et se contiennent tant de siecles pour sa commodité et pour son service? Est-il possible de rien imaginer si ridicule, que cette miserable et chetive Creature, qui n'est pas seulement mai-

<sup>&</sup>quot;) De Ira lib. 11. cap- 27.

<sup>\*)</sup> Essais de Montaigne Liv. Il. Chap. 12.

tresse de foi, exposée aux offenses de toutes choses, se dite maitresse et emperiere de l'Univers? du quel il n'est pas en sa puissance de connoitre la moindre partie, tant s'en faut de le commander? Et ce privilege qu'il s'attribuë d'être le seul en ce grand batiment qui ait la sussilance d'en reconnoitre la beauté et les pieces, seul qui en puisse rendre grace à l'architecte, et tenir compte de la recepte et mise du monde, qui lui a scellé ce privilege? qu'il nous montre lettres de cette belle et grande charge. Ont elles été octroyées en faveur des sages seulement? Elles ne touchent guere de gens. Les fous et les méchans sont ils dignes de faveurs si extraordinaires? et étant la pire piece du monde, d'etre preseré à tout le reste? en croirons nous celui-la? Quorum igitur causa quis dixerit effectum esse mundum? Eorum scilicet animalium, quae ratione utuntur. Hi sunt Dii et homines, quibus prosecto nihil est melius. (Cicero de Nat. Deorum Lib. 2.) Nous n'aurons jamais assez basoué l'impudence de cet accouplage. Mais pauvret qu'a-t'il en soi digne d'un tel avantage?

Wann Em. Sodwohlgebohren wollen, fo ton:

nen Sie ben Mr. Banle \*) noch mehr unauflos: liche Einwurfe wider diefes Borurtheil antreffen, durch welches fich der herr Projeffor Mangel hat verführen laffen.

VI. Ueberdem mare es infonderheit noch eine Krage: ob die Thiere ju des Menichen Nahrung bestimmet find? Man gantet fich noch: ob die Meniden vor der Gundfluht Gleisch gegeffen bas ben? Es ift alfo um fo viel mehr zweifelhaft, ob fie es im Stande der Uniduld gethan haben murs ben. Mir tommt es nicht mabrideinlich por; weil ich nicht begreife, mas eine fo volltommene und beilige Ereatur, als der erfte Menich gemes fen fenn foll, an der Ermordung der armen Thiere por Bergnugen follte gefunden haben. 3d bin amar fein Onthagorder, und geftebe gerne, daß ich lieber einen gebratenen Capaun, als troden Brodt cffe; aber ich glaube doch, daß es unjerer Bejundheit weit gutraglicher fenn murde, wenn wir tein Rleifd affen. 3ch tann nicht leugnen, daß mir die Auführung der Bramanen in Indien weit erträglicher vortommt, als der Unfinn uns

<sup>\*)</sup> Continuation des Penseès diverses sur la Comete T. l. 5. 56.

ferer Idger. Ber viel mit Blut umgehet, wird blutgierig, und wer fich erft angewohnet hat, die Thiere ohne Erbarmen ju morden und ju qualen, bem tann mit der Zeit die Luft antommen, es mit Menichen eben fo ju machen. Derjenige Beltmeife, ber, wie uns Geneca \*) berichtet, bar für gehalten hat, crudelitatis fieri consuetudinem, ubi in voluptatem adducta effet laceratio, bat bemnach febr vernunftig geredet. Und es ift glaublich, daß die Menschen, nach ihrer groffen - Meisheit, eben folche Bedanten gehabt, und fich por einer fo bofen Gewohnheit gehutet haben. Es war also nicht nobtig, daß die Thiere von Natur fo gahm maren, daß fie der Menich greifen tonnte, mann er wollte. Er bedurfte ihrer nicht.

VII. Gesett aber, er hatte ihrer bedurft; war es darum nöhtig, daß alle Thiere gang gahm marten? Ich habe schon gewiesen, daß es ungereimt sen, zu glauben, der erste Mensch habe diejenigen Dinge, die ihm zur Nahrung dienen, ohne alle Bemuhung haben konnen. Es ist also offenbahr, daß es seiner Ehre nicht zu nahe gewesen, ein

<sup>\*)</sup> Ep. 108.

Thier, bas er effen wollte, gu fangen. Mer bieran ameifelt, ber hangt feiner Phantafte noch mehr nad, als ber befannte Eprano Bergerac in feiner Voyage de la Lune Denn ob diefer Seribent gleich bichtet , die Lerden maren gebraten auf die Erde getallen: fo grebt er boch ju verft ben, bak man fie erft ichi ffen muffen. Il demanda a mon gnide, fi je voulois une douzaine d'allouërres -- a peine eus- je repondu, qu'ony, que le chasseur dechargea un coup de feu et vingt ou trente alloueites tomberent à nos pieds coutes rofties, .) Einer aber, ber von feinen wilden Thieren im Grande der Unfchuld miffen will, tann mit gebratenen Lerchen nicht gufrieden fenn: fein erfter Denfc ift noch nicht gludlich genug, fo lange er nach benfelben geben, und fie ichieffen muß. Es Rebet bemnach ein folder in groffer Befahr, endlich gar auf die Thorheit gu verfallen, daß er glaubt, die Lerden, Sajen, Rebbuner u. d. gl. maren dem erften Menichen geipicft und gebraten ins Maul geflogen.

VIII. Das der herr Professor Mangel von

<sup>.</sup> G. les Ocuvres de Cyrano Bergerac Tom. I. p. 362.

ber unumidrantten Berrichaft bes Meniden über die Thiere allhier einmischet, bas verdienet faft feiner Unmerfung, weil es aus der Dfienbahrung entlehnet ift. Aber ich mochte boch wohl miffen, ob der herr Professor fic recht im Ernft bereden tonne, daß diefe herrichaft, auch nach dem Bes griffe, den uns die Investituracte, welche wir benm Mojes finden, bavon giebt, mit dein Unterscheide unter milden und gahmen Thieren nicht besteben tonne? Ich zweifele baran um fo viel mehr, weil er felbft, (S. 51.) da er uns lehret, wie fich der Menich im Stande der Unichuld murde genahret baben, fagt, der Denich murde, fraft feiner Berrs Schaft über die Thiere, wilde Thiere, Bogel und Rifde gefangen und gegeffen haben, jure dominii occuparunt FERAS, volucres et pisces. Fera beift aber in meinem Dongt ein wildes Thier.

Befett nun, er verträgt fich mit ihm felbft, und bleibt ben der Mennung, die ich ihm kaum zutraue: so muß er glauben, daß Ihro menschliche Majestät in dem Stande ihrer Bottkommenheit ihre vierfüßigen Unterthanen so weislich zu regieren, und dergestalt in Ordnung zu halten gewußt, daß, wie der Prophet sagt, die Wolfe ben den

Lammern geweidet, und die Pardel ben ben Bb, den gelegen; ein kleiner Anabe Ralber, junge to, wen und Maftvieh mit einander getrieben; daß Rube und Lowen an einer Beide gegangen, ihre Jungen ben einander gelegen, und kowen Strob gefreffen, wie die Ochfen. \*)

Er muß glauben, daß Gott ben Thieren nicht die geringfte Begierde, ibr Leben gu erhalten, und aufferliche Gewalt und Rachftellung ju flichen, eingepräget babe; fondern daß die Bogel fich mit Sanden greifen luffen, oder der Menich, mann er Luft betommen, einen gebratenen Safen gu effen, nur etwan, wie die Laplander es mit ihren Rennthieren machen, in ein horn ftoffen burfen, worauf dann fo gleich eine Menge Diefer furchtfas men Ereaturen bergu gelaufen, aus melder fic der Menich die fetteften aussuchen tonnen. Er muß glauben, daß die Rage im Paradiefe nicht gemaufet, und alle Raubvogel und Ebiere allers erft nach dem Fall diefe, andern Geschopfen fo nachtbeilige, Matur befommen baben,

Er muß glauben, daß der Bar ihm das Fell

<sup>\*) 34.</sup> XI, 6, 7.

habe über die Ohren ziehen laffen, ohne einmal zu brummen, und der kome nicht einmal die Idhne gewiesen, wann sein allergnädigster König und herr ihm zum Zeitvertreib den Bart gerupfet. Kann er nun dieses alles verdauen, so muß man seinen Magen bewundern, und ich begehre mit ihm nichts zu ihun zu haben. Ich halte ihn sur unüberwindtich.

1X. Noch eins. Es ist bekannt, daß man heutiges Tages dem Menschen noch eine Herrsschaft über die Thiere bengeleget, und zwar nicht ohne allen Grund; denn diesenigen, welche dieses thun, haben Sprücke aus der Bibel vor sich. Der Mensch war schon lange gefallen, als Gott zu Noah und den Geinen sagte: Euer Furcht und Schrecken sey über alle Thiere; und eine gute Zeit hernach eignete der König David dem Menschen eine Herrschaft über die Thiere zu, die gewiß nicht grösser senn kann. Dich glaube nicht, daß der König David, und diesenigen, wels che sich auf ihn berusen, von dem Unterscheide der wilden und zahmen Thiere nichts sollten gewußt

<sup>\*)</sup> Df. VIII, 7. H. folg.

haben. Man muß also gestehen, daß diefer Une terfcheid die Berrichaft, so dem Menschen über bie . Thiere gutomme, nicht aufhebe.

Will man mir nun hier einwerfen, der Untersscheid unter den wilden und zahmen Thieren hebe zwar die Herrschaft des Menschen über dieselben nicht ganzlich auf; schmählere fie aber doch merkslich: und sep also der Ferr Prosessor Manzel gar wehl befugt, aus diesem Unterscheide eine Beranz derung des ursprünglichen Justandes der Menschen zu muhtmaßen; so antworte ich: Daß, wenn ich das, was Gott zu Noah gesagt, und die Werte Davids gegen diesenigen halte, mit welchen Gott dem ersten Menschen die Herrschaft über die Thiere ausgetragen hat, ich nicht sinde, daß dieselben von mehrerm Nachdrucke find, als das, was nach dem Fall von dieser Herrschaft gesagt worden.

X. hieraus schlieffe ich nun ferner, daß wir die herrschaft, die uns Bott in der Schöpfung über die Thiere gegeben hat, noch haben. Gleichs wie nun aber unsere herrschaft nicht weit her, und schon so viele tausend Jahre mit dem Untersscheide unter wilden und zahmen Thieren gar wohl bestanden ift: so kann man dieses auch von

der herricaft, die Abam gehabt hat, mit allem Rechte fagen.

Unfere Berricaft über die Thiere bestehet, wie es die Erfahrung giebt, in nichts andere, als in der Macht, uns derfelben nach Belieben zu bes Dienen; ben Thieren aber ihr Recht unbenommen, fich nach ihrem besten Bermogen vor unfern Rach: ftellungen ju buten, und wider Gewalt ju mehren. 3d follte nicht mennen, daß in der Welt ein Menich zu finden fen, der mir biefes miderftreiten follte. Es ift glaublich, daß alle Diejenigen, mel: de dem Menichen nach dem Kalle eine Berrichaft uber die Thiere benlegen, nichts anders, als die jest gemeldete Befugnif, badurd verfteben: haben diefe herren bobere Begriffe von unferer Daje: ftat, fo follte es mir ihrentmegen leid fenn. Go bald fie unsere Berrichaft fur eine eigentliche und mahre herrichaft über die Chiere halten; fo frage ich: And and And and the

- - · Si vers les autres fourds,
L'ours apeur du passant ou le passant de l'ours
Et si sur un Edict des Pastres de Nubie
Les Lions de Barca vuideroient la Lybie, \*)

<sup>\*)</sup> Boilean Sat. VIII.

Mer diese Frage nicht mit einem beutlichen Ja beantworten kann, und doch von unserer Herrschaft über die Thiere, ich weiß nicht was für sies ben Sachen, schwaßet, der verdienet, daß man ihn auszischet. Und für diesen Schimpf kann ihn kein Spruch aus der Bibel sichern. Ich gestehe, wir werden in der Schrift herren der Thiere gesnennet: allein die Ehrerbietung, welche wir den von Gottes Beift getriebenen Rannern schuldig sind, verbindet uns, ihre Worte so zu erklaren, daß dieselbe dem klaren Augenschrin und der Ersfahrung nicht entgegen. Thun wir dieses nicht, so geben wir den Ungläubigen Gelegenheit, über uns und unsere Bibel zu lachen.

Ich glaube bemnach, daß in den Stellen der Schrift, in welchen dem Menichen eine Gerrschaft über die Thiere bengeleget wird, eine Opperbole stede, und nichts anders durch diese Herrschaft verstanden werde, als die Frenheit, die Thiere zu unserm Nugen zu gebrauchen: doch mit dem Be, dinge, wenn wir ihrer machtig werden konnen. Wer andere Gedanken hat, der widerspricht der Ersahrung. Denn es ist gar zu offenbar, daß die Thiere dem Menschen schlecht ehren; sie kehren sich wenig an ihn. Die Gewalt, die wir über sie

haben, die haben fie uber uns. Der haase lauft vor uns, und wir vor dem Lowen: wir effen die Schafe, uns frist Wolf, Bar und Liger; und diese machtigen und grimmigen Thiere fürchten wir ja so fehr, als die schwächern Thiere uns. Burden demnach diese uns an Macht so sehr überlegenen Thiere uns, wenn fie konnten, nicht von herzen auslachen, wenn ihnen die hochmuhtigen Einfalle, womit wir uns beluftigen, bekannt waren?

Und in der That ift es lächerlich, duß ein so ohnmächtiges Thier, als der Menich ift, sich mit bergleichen suffen Einbildungen schmeichelt. Sald ist des Seufzens über unser Elend kein Ende, bald kennen wir uns selbst nicht, und thun ganz maje, stätisch. Ich sinde darinnen keine Bernunft, und begebe mich gerne des Theils, so mir von der eingebildeten Herrschaft über die Thiere zukom, men kann.

Ich sage mit bem parissichen Medico, Guillaume Lami. Pour moi, à mon égard, je n'ay sucune part à l'Empire, que l'homme pretend sur l'Univers. Les Chiens me mordent, si je n'y prend garde: je n'ose passer un bois, quand je scay, qu'il y a des loups, à peine me croy-je en sureté, quand je voy des Lions enchainez.

Les boeufs momes dans les rues de Paris me donnent de la crainte, et pour les laisser passer je me range fort promptement dans une boutique. En hyver je tremble, quand je n'av point de seu. En Eté je brûle, si je ne cherche l'ombre et le frais. En un mot, je trouve, que le Ciel, les Elemens, et les animeaux, loin de m'obeir, me font la guerre. Je pense même qu'ils ne sont gueres plus soumis a Messieurs nos Antagonistes, et je voudrois par curiosité voir un de ces Docteurs, avec ses pompeux ornemens, au milieu de cinq ou fix matins bien animez, à qui il opposeroit son superbe titre de Roy. Je prendrois plaisir à remarquer dans cette conjoncture le respect, qu'ils auroient pour la Majelté. \*) W. M. Dar if it n

Mer diese Worte des franglichen Medici wohl Therleget, ber wird deutlich begreifen, daß fie nichts, als unftreitige Rabrheiten, in fich faffen, und daß es also nohtig sen, die Schriftftellen, in welchen dem Menschen eine herrschaft über die

<sup>9)</sup> Mr. Bayle Continuation des Pensees diverses sur la Comete T. 1. 5. 60.

andern Thiere zugeeignet wird, so zu erklaren, als ich schon gesagt babe. Thut man nun dieses in Ansehung der Stellen, in welchen der Mensch nach dem Fall ein herr der Thiere genennet wird: so darf man sich auch tein Gewissen mas chen, die Worte, mit welchen Gott dem Menschen wor dem Fall eine herrschaft über die Thiere gez geben hat, eben so zu verstehen, und zu glauben, Adam habe die unbegreisliche hoheit, die wir ihm benlegen, nicht gehabt; sondern sich mit der Frenheit, die Thiere zu fangen und zu effen, ber gnügen muffen.

Diese Frenheit aber haben wir noch; die wird uns durch den Unterscheid unter wilden und zahs men Thieren nicht beschnitten. Folglich hat er auch zu den Zeiten Adams Statt haben können; und wir thun übel, wenn wir uns darum, daß einige Thiere wild und andere zahm find, einbilsden, unser Zustand und die Natur der Thiere sey durch einen gewaltsamen Zusall verändert.

Em hochwohlgebohren verzeihen mir, daß ich fo weitlauftig gewesen bin: Ich will mich beffern, und von dem folgenden Argument mit turgem meine Mennung sagen.

Der herr Professor Mangel fagt; (6. 35.)

"Der Unterscheid, den man in Ansehung der Startur unter den Renschen mahrnimmt, sen auch tein schlechter Beweis (haud leve argumentum) unserer verlohrnen Herrlichkeit: indem kaum zu glauben sen, daß Gottes Absicht in der ersten Schöpfung nicht sollte gewesen senn, daß die Menschen an Bildung und Lange einander gleich waren. (forma, figura et statura aequales essent suturi.)"

3d babe verfproden, meine Mennung von Diefem Argumente ju fagen: allein die Dochach: tung, welche ich gegen den herrn Profeffor Man: sel bege, verbietet mir, Em. Sodwohlgebohren ju melden, mas ich daben dente. Rur mochte ich wiffen, ob der herr Profesfor mohl mennet, daß es viel gu unferer Bolltommenheit bentragen murde, wenn fein und mein Bart von einer garbe, und er etwan amen oder dren Ringer breit furger, oder ich so viel langer mare. Ich glaube, er mennt, Gott fen in Berfertigung ber erften Men: ichen eben fo leder gemejen, als unfere Furften in ihren Berbungen, welche wollen, bag alle ihre Goldaten von gleicher Lange fenn follen. Man mußte fic auf folden Kall buten, diefe ein me: nig gar ju genaue Beobachtung der Ordnung ale unnuge anzusehen. Unsere Prinzen tragen auch in diesem Stude bas Bild der Gottheit an fich. Gott aber und die Natur thun, wie bekannt, nichts unnohtiges. Jedoch ich eile zu dem, was folget.

Der Menich, mennt ber herr Mangel, (5. 36). fen fo vielen Rranthoiten unterworfen, und verfalle nicht felten in felbige, ohne alle feine Schuld, ja fehr oft durch ein fehr geringes Beijeben, weiches er doch nicht anders, als aus dem Erfolge, und das taum, ertennen tonne. Ja, mas das allers Plaglichfte, fo tonne er, fic felbft gelaffen, feine Mittel mider feine Rrantheiten finden; da berges gen die Thiere in ihrer Frenheit gar felten trante ten, oder wenn fie ja gewaltsamer Beife verletet murden, fich bald, nach Anleitung ihrer Ratur, au belfen mußten. Don unfern Affecten, fahrt er fort, wolle er nicht einmal erwehnen: doch mae ren fie ein deutliches Beichen unferer Ungludfelige feit, indem es nicht in unferm Bermogen fen, diefelben zu bandigen.

Menn Em. Sochwohlgebohren fich erinnern, was ich ben demjenigen Argumente, welches der herr Professor Mangel (§. 25.) von dem Elende bes Menschen hergenommen, angemerket habe: so werden sie schon vorher sehen, daß ich hier nicht viel mehr zu erinnern habe. Bas der herr Manzel hier schreibt, das hat schon seine Absertizgung. Denn wenn aus dem Elende des Menschen überhaupt nicht zu schließen ist, daß er vor diesem vollkommner und glücklicher gewesen: so kann auch die Betrachtung der Arankheiten insonderheit uns nicht bewegen, dieses zu denken. Indessen, da ich mir in diesen wiederholten Alagen über das menschliche Elend einige ungegründete Säße, welche ich noch nicht widerleget habe, zu erblicken einbilde: so will, mit Ew. Hochwohlgebohren Erzlaubniß, noch solgendes hinzuseßen.

I. heift es nichts, wann der herr Profesor, um das menschliche Elend einer Strase ahnlicher zu machen, sagt: der Rensch falle öfters ohne seine Schuld in Rrankheiten. Ich weiß wohl, daß er hierinn so gar unrecht nicht hat. Denn die ansteckenden Sauchen, als Pest, Fleckensieber, Pocken, Masern u. s. w. sind Krankheiten, die wir uns durch unsere Schuld nicht zuziehen: alziein diese Krankheiten sind es nicht, die uns uns glücklicher machen, als die Thiere. Auch die Schase haben ihre Pocken, und die Kühe sterben auch an einer Art von Pest.

Man kann also aus diesen Krantheiten nicht schlieffen, es muffe sich was sonderliches zugetra; gen haben, wesfalls uns Gott so züchtige: Eben so wenig, als man aus den Krantheiten der Schafe und Rube schlieffet, daß die ersten Thiere dieser Art durch eine Uebertretung ihre ursprungliche Glucfeligkeit verlohren haben.

Es muß demnach der herr Professor das, mas er faat, von Rrantheiten mahr machen, die uns eigen find, und unfern Buftand elender maden, als den Buftand der Thiere. Und diefes halte ich fur unmöglich. Denn ich bin verfichert, daß die vielen Rrantheiten, benen wir unterworfen, nichte, als Fruchte unferer Unmäßigkeit und anderer Lafter, nicht aber ein Zeichen find, daß unsere Matur durch einen gewaltsamen Zufall verandert worden. Je hoher wir in das Alterthum binauf fteigen, je weniger Rrantheiten finden wir, und die Bis ftorie lehret uns, daß diefe fich ben allen Bolfern eingefunden und gemehret haben, nachdem die Schwelgeren und Unmäßigfeit eingeriffen und ge: machsen ift. Go lange Die Menschen ihrer Matur folgten, und nicht mehr affen und tranten, als diefe erforderte, batten fie nicht Urfache, fich über ihren Buftand ju beschweren; aber ba fie anfin:

gen, leder gu merben, und, mehr ihren Gefchmad gu vergnügen, als ihren Sunger gu ftillen fucten, verdarben fie ihre Gejundheit, und

- - macies et nova febrium

Terris incubuit cohors. \*)

Die affatischen Boller empfanden die Folgen diefer Thorheit eher, als die Europäer, und unter diesen waren die Griechen schon lange in das Stend versallen, welches aus der Unmäßigkeit entstehet, als die Romer anfingen, ihren und der affatischen Boller Sitten nachzuahmen, und, nebst andern Kunsten, auch die Kunst, sich durch ein unmäßiges Leben ungesund zu machen, zu erlernen.

Unfere Borfahren haben fich noch langer, als die Romer, in ihrer alten Unschuld erhalten, und waren also auch viel gesunder, als wir. Es ift noch nicht über tausend Jahr, daß ein Medicus in Deutschland schmal wurde haben beiffen muffen; und vielleicht wurden wir der Aerzte noch eben so wohl, als damals, entrahten konnen, wenn nicht die so genannten Geelenarzte, nebst ihrem Catechismus, auch die bis dahin uns unbekannten Laster der Christen ben uns eingeführet, und also

<sup>\*)</sup> Horatins Lib. 1. Od. 5.

ben Mergten Gelegenheit gegeben hatten, auch ben uns etwas zu verdienen. Geit dem wir an uns fern Scelen geneien, find wir an unfern Leibern frant worden. Und diefe Rrantheiten, denen mir unterworfen find, find nichts anders, als fupplicia luxuriae, wie fie Geneca \*) nennet. Wir hae ben nicht Urfache, Diefelbe einer in unferer Ratur porgegangenen Beranderung gu guichreiben. Man fann überhaupt von den Meniden fagen, mas Geneca am angezogenen Orte von den Weibern inionderheit ichreibt; Non mutata fo minacum natura fed vita eft. Noch weniger darf man fich über die Menge berfelben verwundern. Innumorabiles esse morbos non miraberis; coquos numera, fagt eben ber Geneca, ber ichon vorher ge: faat batte: Multos morbos multa fercula fecerunt.

Ber fich im Effen und Trinken ber Masigfeit befleifiget, und fich vor Gram und Eifer hutet, ber wird nicht nohtig haben, die Thiere zu beneisten, und über viele und schmerzhafte Krankheiten zu klagen. Und bag dieses wahr fen, bas en pfin; ben viele Boller, die wir wild und barbatisch

<sup>\*)</sup> Epift. 95.

nennen. Die hottentotten und Wilben in Canaba erreichen ein bobes Alter, und miffen von feinen Rrantheiten, die fie nicht, ohne groffe Deitlaufe tigfeit burch Sunger oder fonft vertreiben tonne ten. Celbit ben uns giebt es die tagliche Erfah. rung, daß Diejenigen Leute, welche ibre Armubt gur Makigeit und Arbeit nobtiget, von allen Rranthetten der Reichen oder der Faullenger nichts wiffen, und, wenn fie frant werden, fic durch die einfaltigften hausmittel mit nicht viel mehr Rube. als die Thiere, helfen. Dan febe unfere Bauren und Zagelobner nur an; fo wird man befinden. baf ich die Bahrheit fage. Dir erftaunen über die farte Ratur Diefer Leute, mann mir feben. wie menig fie fich in Rrantheiten, die wir fur die gefährlichften halten, in Acht nehmen, und Diefele ben doch ofterer übersteben, als Leute von unseret Mrt.

Ein wenig Wein von ber Apothete geholet, ift bem Sauren so gut, als die beste Linctur, die ein Doctor verordnen kann. Ihre Bunden achten sie so wenig, daß es schon sehr viel ist, wenn sie die, selbe mit ihrem eigenen Masser, oder etwan mit Esig oder Brandtewein auswaschen, und etwas von alten Lumpen darum binden. Gemeiniglich

muffen dieselben von sich selbst zutrochnen, und wenn sie auch so groß, daß der herr Projesior Mangel und ich in soldem Fall zum Wundarzt unsere Zuflucht nehmen mußten. Der Bauer hat eine bessere haut zu heiten, als wir. Er weiß es, und bedauret dahero, wenn er sich erwan mit einem Beil verleget hat, mehr seinen Echuh oder Stiefel, als seinen Fuß.

Aus diesem allen feben Em. Sedwohlgebobe ren, daß die Arantheiten, denen die meiften Mens ichen unterworfen find, nicht eine gewaltiame Beranderung unferer Natur jum Grunde haben. Ich glaube, die alten Deutschen maren fo menig im Stande der Unichuld, als die milden Bolfer, und unfere Bauren es jego find: und boch feben wir, daß fie, wie unfere Bauren und die Dilben, von allem Ungemache fren gewesen find, fo wir, nach des herrn Mangels Mennung, darum eme pfinden, weil unjere erften Eltern ihre Bolltom: menheit verscherzet haben. Dich beucht, man fann daraus ichlieffen, bag die Rrantheiten nicht fonderlich geschicht find, dasjenige gu bemeifen, was der herr Professor damit beweisen will.

II. Eben diefes fage ich von den Affecten, worauf fich der herr Professor Mangel berufet,

Die Affecten find zu unserer Erhaltung nöhtig; und ein Mensch ohne Affecten oder Begierden wurde einem Klope nicht unahnlich senn. Das Verlangen, gemächlich zu teben, genug zu haben, und von andern geehret zu werden, ift so natürs lich, als die Begierde, seinen Hunger zu stillen, und seinen Durft zu löschen. Es ist dahero nicht zu muhtmaßen, daß Gott den Menschen ohne diese Meigungen erschaffen habe.

Coll dieses nicht mahr senn, so gestehe ich gerne, daß ich von dem eisten Menschen mir kei, nen Begriff machen kann. Denn wann ich die Natur des Menschen betrachte: so scheinen mir diese Neigungen so nohtwendig aus seinem Wessen zu flessen, als die Runde aus dem Wesen ei, nes Zirkels. Ein Zirkel, der nicht rund ist, ist kein Zirkel, und ein Mensch ohne alle Affecten kann wohl etwas, aber nicht dassenige Thier senn, welches wir unter diesem Namen verstehen.

Der Menic, wofern er leben foll, muß das Angenehme begebren, und das Unangenehme flies ben. Diefe Eigenschaft aber ift die Quelle aller der Neigungen unsers Gemubtes, die wir unter dem Namen der Affecten begreifen. Daß der Menich dieselben zu seinem Schaden gebrauchet,

bas ift gemiß eine Unvolltommenheit; aber nicht eine folche Schwachheit, die nicht aus feiner urs fprunglichen Beschaffenheit, sondern aus einem ger malifamen Bufall, herruhren tonnte. Ein Thier, bas mit einem Berlangen nach Luft, und mit eis nem Abiden vor Berachtung und Mangel begas bet ift, fann leicht diejes Berlangen und diejen Abideu fo boch treiben, daß es fich felbft ichadet. Die Empfindung des Wergnugens ift eben darum, weil fie angenehm, febr verführifch, und ber 21b: fden por Berachtung und Mangel fann leicht in eine Begierde nach Ehre und Reichihum verwans delt werden. Diese Begierde ift aber die Mutter aller Ungerechtigfeit, und folglich alles Ungluds, welches des menschliche Beichlicht drudet Dan darf alfo die Urfache diefes Unglud's nicht auffer ber Matur des Menichen fuchen.

Alles nun, was man wider das, was ich hier fage, einwenden kann, ift dieses: Daß entweder der erfte Mensch die Neigungen, welche ich als eine Quelle unsers Berderbens ansehe, nicht an sich, oder doch wenigstens die Krafte gehabt habe, dieselben in gebührenden Schranken zu halten.

Auf ben erften Einwurf murde ich antworten: bag es auf folchen Fall unbegreiflich fen, mober

der Mensch diese Neigungen bekommen. Sich selbst konnte er sie jo wenig als jeine Birklichkeit geben: daß sie ihm aber von dem, der ihn ers schaffen, eingeblasen worden, kann einer, der mir diesen Einwurf macht, nicht sagen; und von einnem andern Dinge, weiches das Geschöpfe der allerhechsten Kraft hatte andern konnen, ift uns nichts bekannt.

Auf den andern Ginmurf ift Diejes meine Ants wort: Daß es nicht minder ichwer gu begreifen, wer dann bem Menfchen diefe Rrafte genommen babe. Der Menich ift jo erichaffen worden, daß die Erkennenif feines mabren Rugens feinen Bes gierden jum Gegengemichte gedienet. 3ch betenne, diefes ift ein herrlicher Buftand: aber ich begreife nicht, mas den Menichen aus diefem Gleichges wichte habe bringen tonnen. Marum ift er nicht darinn geblieben? Er hat entweder nicht gewollt, ober nicht gefonnt. Int es das erfte: fo muß er, weil man ohne einen Bewegungsgrund nichts wols len, ober nicht wollen tann, eine Reigung in fic gehabt haben, welche diefes Richtwollen in ihm gewirket; und diefes zeigt icon eine Uebermacht ber Affecten an. hat er nicht gefonnt, fo ift es falich, daß er die Rrafte gehabt bat, feine Begier: ben im Zaum zu halten. Spricht man: Er hat die Rrafte gehabt, aber auch zugleich die Frenheit sich derselben zu bedienen, oder nicht zu bedienen; so sage ich, daß diese Frenheit allen Unterscheid zwischen uns und dem ersten Menschen aufhebet. Auch uns zwingen unsere Begierden nicht noht, wendig zu Thorheiten. Wir haben noch das Verzwögen, dieselben entweder durch eine vernünstige Betrachtung unsers wahren Bestens, oder durch eine widrige Neigung, in ihren Schranken zu halten.

Ueberdem ist man schuldig, eine vernünftige Ursache zu geben, warum der erste Mensch, wenn er eine gleiche Frenheit gehabt hat, die ihm zu Zähmung seiner Begierden verliehene Kräfte zu gebrauchen, oder nicht zu gebrauchen, dieselbe lies ber nicht gebrauchen, als gebrauchen wollen. Ohne Ursache hat er dieses nicht gewollt. Er hat es also gewollt, weil es ihm besser gedeucht, seis nen Begierden zu folgen.

Dicfes zeigt aber, daß feine Begierden fidrer gewesen, als die Erkenninis feines mahren Rus; ens. Folg ich ift der erfte Mensch nicht vollkoms mener gewe en, als wir. Er hat Neigungen geshabt, die seiner Erkenntnis entgegen gelaufen,

und diese Reigungen find so machtig gewesen, daß sein Berftand, mit aller seiner Weisheit, dieselben nicht im Zaume halten können. Denn, wenn dies ses nicht wahr ift, so wurde er sich von ihnen nimmer haben überwältigen lassen. Eva hatte nicht sallen können, wenn der liebliche Anblick werbotener Frucht, und die susse Borstellung der Luft, welche sie sich aus dem Genusse derselben wersprach, ihren Willen nicht stater gerühret hatte, als das göttliche Verbot, und die Erkennts niß der Schalickeit dieser Frucht.

Man siehet demnach, daß der Mensch nicht ohne Assecten erschassen; man siehet, daß diese Assecten immer mit seinem Berstande im Kriege bei griffen gewesen, und daß dieser in der alten Welt nicht mehr gesteget habe, als jezo. Hieraus solz get nun, daß die Assecten und deren Uebermacht kein Zeichen unsers Falles, oder einer Verändezung unsers ersten Justandes, sind. Sie sind Eizgenschaften unsers Wesens, und ohne sie murden wir nicht senn, was wir sonn sollen. Ein Thier ohne Begierden will nichts, und thut nichts, und ist also weder sich, noch andern nüge. Ich weiß wehl, daß die, aus dem Wesen des Menschen so nohtwendig sliessenden, Afsecten viel Boses anrich,

sen konnen: aber wenn sie nicht da maren, so murde auch viel Gutes nachbleiben. Sie find uns so nöhtig, als ben Secfahrenden der Mind, ob es gleich ausgemacht, daß derselbe ihnen oft sehr nachtheilig ift.

Ich glaube, Ew. Hochwohlgebohren werden aus demjenigen, so ich bisher geschrieben, deutlich begreisen, daß die dren Argumente, welche, zusams men genommen, so grosse Dinge ausrichten sollten, nichts beweisen, man mag nun ein jedes für sich, oder sie alle zusammen betrachten. Das solgende, welches S. 37. befindlich, ist nicht um ein Haar besser. "Der Herr Prosessor Manzel mennt, es sen ein deutliches Zeichen unsers verdorbenen Zusstandes, daß ein jeder etwas eigenes besitzet. Man könne, spricht er, ohne dem Schöpfer zu nahe zu treten, nicht sagen, daß Gott dieses Eigenehum, als die Quelle so vieler Laster, gleich ansangs einz gesühret habe."

Man fiehet wohl, daß der herr Professor Man, zel mennt, die ersten heiligen und vollkommenen Menschen hatten gelebet, als die ersten Christen. Diese waren ein herz und eine Seete, und hatten ihre Guter gemein. Wenn dieses mahr ift, so ift es frenlich ein Zeichen eines verdorbenen Zustans

des, das wir diese Gemeinschaft aufgehoben bar ben. Allein zu allem Ungtuck hat der Herr Pro, fesser Manget diese eine Gemeinschaft aller Guter noch nicht bewiesen. Er sest also etwas voraus, das noch unausgemacht, und in der That falschift.

Denn wenn mir uns ben Buftand ber erften Meniden recht vorstellen: fo findet fichs, bag die Einführung des Eigenthums nimmer eine Mufbes bung ber, aus der erften Bolltommenbeit des Meniden flieffenden, Gemeinschaft der Guter fenn tonne. Mis die Erde guerft mit Menichen befeget ward, mar weder Eigenthum noch Gemeinschaft; fondern die Dinge, welche auf der Erde maren, gehorten niemand : fie maren res nullius, 3n Diefem Buftande tonnten die Sachen unmöglich bleiben. Die Menichen mußten fich derjenigen Dinge, jo ihnen nobtig maren, bedienen, und alfo von denen Cachen, die bishero uiemand gehoret batten, einige queignen. Beil nun ein jeder gu allen Dingen gleich viel Recht batte; es aber leicht geichehen tonnte, und auch mohl unftreitig ges Schahe, daß ihrer zwen einerlen begehrten: fo tonnte es nimmer ohne Streit abgeben, fo lange nicht ausgemacht mar, wem die Cache von Rechtswegen zuständig fen. Nun fagte die ger funde Bernunft einem jeden, daß man einem and dern nicht thun muffe, was man selbst nicht gerne hat. Daraus war leicht der Schluß zu machen, daß eine jede Sache demjenigen zugehören muffe, der sich am ersten derselben bemächtiget. Denn niemand hat es gerne, daß man ihm dasjenige aus den handen reiffet, was er fich mit Recht zur geeignet hat, und als das Seinige ansiehet.

Dieraus fiehet man, daß das Eigenthum etwas ift, das nehtwendig entftehen muffen, falls die Meniden nicht in einem bestandigen Rriege leben wollen: Und irret fich der herr Profeffor febr, mann er mennt, das Eigenthum tonne nicht, nach der Abficht Gottes, gleich ju Anfange ber Belt entstanden fenn, weil es eine Mutter fo vieler Las fter und eine Quelle fo vieles Unglude ift. 3ch babe fonft immer gehort, daß die Gemeinschaft eine Mutter des Bants fen. Communio cft mater litium. Bergegen fagt man, es fen nohtig, baß feft gestellet fen, wem eine jede Sache guftane bia, expedire Reipublicae ut dominia fint certa. Und wenn bann gleich das Eigenthum üble Rob gen hat : fo ift doch gewiß, daß der allgemeine und immermabrende Rrieg, ber baburd vermie; ben wird, weit erschrecklicher ift, als alles bas Boje, so aus ber Einführung bes Eigenthums entftehen kann.

Wollte nun gleich der herr Profesfor Mangel biermider einwerfen, eben der verderbliche Gtreit, bem man durch die Einführung des Eigenthums porbeugen muffen, zeige an, daß dieje Ginfabrung eine Nobt vorausiege, aus welcher gu ichlieffen, daß der Menfc feine Bollfommenbeit verlohren babe: fo murbe mirs boch an einer Untwort nicht gebrechen. 3ch murde fagen: Es jen gmar une Areitig, daß die Ginführung des Gigenthums eine Unpollfommenheit des Menichen gum Grunde bas be; indem es frenlich beffer fenn murde, menn die Menichen auf den Benig vieler Dinge, die fie nicht nohtwendig gebrauchen, nicht fo erpicht mas ' ren , als fie find; fondern als vertraute Freunde, unter welchen, nach einem fehr befannten Gprich: wort, alles gemein ift, mit einander lebten. Es fen auch jehr glaublich, daß die erften Menichen in ihrer Einfalt und Uniculd mit wenigem gus frieden gemejen, und fich um ben Befig ber Dinge, woruber wir jego ftreiten, nicht mit eine ander gegantet: Es fen aber noch lange teine Jolge, daß die Unvolltommenheit, auf welche fic

bie Nohtwendigkeit des Eigenthums grundet, mit dem ursprunglichen Bustande des menschlichen Beschlechts nicht bestehen könne: oder daß es nöhtig sen, au sagen, der erste Mensch sen anfanglich, kraft der ihm anerschaffenen Gerechtigkeit und Heiligkeit, ein so friedsames Thier gewesen, als er senn mußte, wenn alle Dinge gemein sonn follten.

Die Unvollfommenheit ift eine Eigenschaft ber Creatur, mie ich fcon bewiefen habe: und es ift nohtwendig, daß unter Creaturen, beren eine jede mit der Begierde fich ju erhalten, und, ohne 26: ficht auf ihre Rebengeschöpfe, gludlich ju machen, ausgeruftet ift, aber die hierzu dienlichen Dinge mit der Zeit ein Streit entstehe, der nicht anders. als durch einen Bergleich, ber ben Befig der Dinge gewiß machet, gehoben werden tann. Wir nehe men biefen Streit auch unter Ereaturen mahr, Die unftreitig ihre Bollfommenheit, barinn fie er-Schaffen find, nicht verlohren haben. 3meene Sunde an einem Beine vertragen fich felten: Niemand fagt aber darum, daß der erfte Sund eine Gunde begangen habe, daher diefe Bantfucht feiner Rachtommen entstanden fen.

Und wenn dann gleich, murde ich ferner fpre-

den, die erften Meniden fic nicht, wie wir jeto, um den Befig ber Dinge gegantet, jondern gleiche fam alles unter einander gemein gehabt batten: fo ift doch darum nicht gu behaupten, daß fie eine Polltommenheit bejeffen haben, die nachero per: lohren gegangen. Gie tebten in einer Einfalt, in melder eine Ercatur, die fo jung ift, und feine Erfahrung bat, leben muß: Gie tannten ben Gebrauch der meiften Dinge nicht, und wuften nicht, was es fen, fur den andern Morgen gu fors gen, weil ihnen bas, mas man Robt und Mane get heißt, noch unbefannt mar. Ihrer maren fo wenig, daß fle nicht bejorgen burften, die Fruchte ber Erbe mochten nicht gureichen, fie alle ju ers nehren : Gie tannten fich alle, und lebten glio in einer groffern Freundichaft und Bertraulichfeit, als Jego die Menfchen leben tonnen. Man fiehet leicht, daß diefes alles Umftande gemefen find, die nohimendig mit ber Beit verfcminden muffen; und da nun ihre Bergnuglichkeit und Friedfertige Peit fich auf diefe Umftande gegrundet hat: fo ift gleichfals flar, daß diefe herrlichen Gigenschaften fich nohtwendig verliehren, und, fo wie die Welt fich gemehret, und, ju ihrem eigenen Schaben, Pluger worden, Gierigteit und Bant entfteben muffen.

Die Wahrheit dessen, was ich sage, fallt, beucht mich, so sehr in die Sinne, daß ich nicht einmal fur nöhtig halte, mich auf die wilden Voller zu berufen, unter welchen der Streit, de meo et tuo, so selten ift, als es immer in der ersten Welt gewesen seyn mag. Jum deutlichen Beweise, daß die Einführung des Eigenthums nicht aus dem Verlust einer erdichteten Vokkoms menheit herrühre; indem es noch Völker giebt, die so leben, als der herr Professor Mangel mennt, daß die ersten Menschen gelebet haben.

Wann nun Ew. Hochwohlgebohren aus dem, was ich bisher geschrieben habe, sehen, wie wernig die Bernunft von der ursprünglichen Bolltome menheit des Menschen wisse, aus welcher der Herr Prosesson Manzel sein eigentlich so genanntes Necht der Natur herleiten will: so werden Sie sich une streitig wundern, daß sich der Herr Prosessor kein Sewissen macht, (S. 38.) zu sagen, er habe mit unumsösslichen Gründen dargethan, daß der Mensch diese Bolltommenheit verlohren habe, und in einem Zustande lebe, der von dem Zustande, in welchem sich der erste Mensch befunden, ganz uns terschieden ist.

Denn ob man ihm gwar leicht zugeben fann,

daß bie erften Menichen nicht fo arg gewesen find, als wir: fo folget doch nicht daraus, daß ihre Uniduld nich auf eine Bolltommenheit ibrer Mas tur gegrundet habe, die bernach burch einen ges waltsamen Bufall verlohren. 3ch habe gemiefen, daß fie diejelbe gemiffen Umftanden gu danten ges habt, die fic nobiwendig verliehren muffen. Daß wir demnach jego in einem andern Buftande leben, als unjere erften Eltern, das ift ein Beichen, daß fich die Umftande geandert haben; nicht ab.r. daß burch ein Berfeben berfelben eine Beranderung in unserer Natur vorgegangen fen. Diejes hatte der herr Projeffor Mangel beweifen follen; da er es nun nicht gethan bat: fo fallt fein gang Syftema Juris Naturae vere talis ubern Saufen. Geine gange Beidreibung bes Buftandes, in welchem der erfte Menich fich befunden haben fell, faffet Dinge in fic, davon die Bernunft nichts weiß; fie fiehet einer platonifden Republit fehr abnlich, und ift alfo gar nicht geschicht, ein Edftein bes Rechts der Natur gu fenn.

Der herr Professor Mangel hatte alfo ber Muhe überhoben fenn tonnen, welche er auf die Einrichtung seiner Novae: oder vielmehr Antiquae, Atlantidis gewendet hat, und wurde mich

insonderheit ihm sehr verbunden haben, wenn er nur mit ein paar Worten gemeldet hatte, warum er dasur halt, daß es nohtig sen, die Augen auf den verlohrnen Stand der Unschuld zu richten, und aus demselben die Sage des wahren Rechts der Natur herzuleiten. Je mehr ich darauf sinne, je weniger begreife ich, was ihn bewogen, die Neibesserung des Rechts der Natur auf diese Art anzugreisen.

Er verdenkt es ja (§. 12.) dem feligen Albertt, daß er den Stand der Unichuld, fo wie er uns in der Schrift beidrieben wird, jum Brunde des Rechts der Natur geleget hat : vielleicht weil nicht alle Meniden die Schrift annehmen, oder weil ce ubel ftebet, die Offenbahrung in die Weltweisheit au mengen. Aber warum legt er bann in feinem Syftemata Juris Naturae feine eigene, und que tentheils unmahricheinliche, Duhtmagungen gum Brunde? Mich deucht, der unftreitig mabre Be: richt eines von Bott getriebenen Mannes ift allen. auch den mahricheinlichsten, Ginfallen, die mir nach unferer Bernunft vom Buftande bes erften Meniden haben tonnen, weit vorzugiehen. Wird er gleich von ben Beiden nicht als gottlich anges nommen, fo gilt er doch ben Chriften; da herges gen die Bernunft eines Chriften sowohl, als eines Deiden und Turken, wider die Muhtmaßungen des Herrn Mangels sehr vieles einzuwenden hat. Halt er aber darum die albertische Methode für ungereimt, weil dadurch die Dffenbahrung in die Weltweisheit gemischet wird: so hatte er sich dies ser Vermischung auch enthalten sollen. Allein wie oft saffet er nicht die Horner des Altars?

Es mag indeffen der Berr Projeffor Mangel von dem guten Alberti jo meit entfernet fenn, als er immer will; er mag feinen Stand der Uniculd aus der Schrift oder aus der Bernunft ermeifen : fo jebe ich doch nicht, mas er in dem Stande der Unichuld fur ein besonders Jus Naturae finden mill, oder mas une diefes Jus Naturao, falls er eines findet, belfen foll. 3ch will hier nicht wies derholen, mas ich icon von dem Buftande des erften Menichen geichrieben habe. Ich habe ges wiejen, daß derfelbe von unferm beutigen Bus ftande durch nichts, als einige die Ratur des Meniden nicht angebende Umftande, untericieden gewejen. Daraus folget, daß ihre Grundiage des Rechts der Ratur eben Diejenigen gemejen find, die mir noch baben.

Allein ich will darauf nicht fo febr dringen.

Der herr Professor mag apodictice, wie er fich ruhmet, aus der Bernunft bewiesen haben, daß der erste Mensch in einer größern Bolltommenheit gelebet habe, als wir: das wird er mir doch zur geben, daß diese volltommene, heilige, unschuldige Ereatur eine Begierde gehabt, lange und glücklich zu leben. hieraus fliesset nun, daß der erste Mensch geglaubt hat, er sen schu dig, dassenige zu thun, was zu seiner Erhaltung und Glückseitgkeit nöhtig. Dieses ist aber der Grundsat des Rechts der Natur, und die Quelle aller moralischen Wahrs heiten.

Em. Hochwohlzebohren sehen also, daß der erfte Mensch so wenig ein eignes Jus Naturac, als ein von dem unsern unterschiedenes Einmal eins haben konnen. Er mag so vollkommen gezwesen senn, als er will: so bleiben doch die moraztischen Wahrheiten sowohl, als die Natur der Zahlen, ewig und unveränderlich. Ich weiß wohl, daß die Schlisse, welche der erfte Mensch zu seiner Nohidurft aus den allgemeinen moralisschen Wahrheiten gezogen hat, nicht eben diesenis gen senn konnen, die wir nach den Umftänden, in welchen wir uns befinden, daraus ziehen, wenn sein Zustand von dem unsern so sehr unter,

idieden gemesen ift, als der herr Profesior vor, giebt: Allein auch die Pflichten der Eltern sind von den Pflichten der Kinder unterschieden, und der herr muß aus dem Grundsage des Rechts der Natur ganz andere Folgen ziehen, als der Knecht. Wer hat ihm aber jemalen traumen laffen, daß die Eltern und herren ein ander Jus Naturae batten, als die Kinder und Knechte?

Die unterschiedene Anwendung einer Regel verändert die Natur derselben nicht. Ich kann nach einem Linial Perpendicular, und Horizontale linten ziehen. Die Linian sind unterschieden; aber das Linial bleibt unverändert. Mit den allges meinen Grundsägen des naturlichen Rechts vershält es sich nicht anders: sie bleiben unwandels bar, obgleich ihre Anwendung nach den Umstänsden sich ändert.

Der herr Professor Mangel wird also aus dem erften Zustande des Menschen kein besonderes Rocht der Natur erzwingen konnen, wie sauer er siche auch werden taffet. Die Betrachtung dieses glückseitigen Zustandes, welche er anstellet, gehöret nicht zum Rechte der Natur: sie kann nichts zur Berbesserung dieser edlen Wissenschaft bentragen, und ift, wenns hoch kommt, nichts, als eine kleine

Einleitung in die paradissichen Alterthumer. Run wurde man Ursache haben, ihm für die genommene Muhe zu danken, wenn er nur was gewisses und gründliches, oder wenigstens nur wahrsscheinliches vorgebracht hätte: Allein so giebt es der Augenschein, daß fast alles, was er sagt, uns gegründet und unwahrscheinlich, und zum wenigssten aus der blossen Vernunft nicht zu erweisen sen.

Wenn Eir. hochwohlgebohren nur das, was ich fcon von dem Stande der Unichuld geschrie: ben habe, mit Bedacht lefen : fo merden Gie mir dieses leicht glauben. Allein ich will noch jum Heberfluß die Abbildung des erften Menschen une tersuchen, aus welcher der Berr Professor Mangel die Grundfage feines mahren und achten Juris Naturae herleiten will, und follte mein Brief gleich noch einmal fo lang werden, als er fcon Ich frage wenig darnach, ob Ihnen meine Beitlauftigfeit angenehm oder jumiber ift. Denn gefällt fie Ihnen, fo ift es mir lieb: gefällt fie Ihnen nicht, fo werbe ich mich auch nicht fondere lich gramen; weil ich badurch Em. Sochwohlges bohren abhalte, mich auf ein andermal nach dem Rechte, fo Ihnen unfere Freundschaft giebt, ju ei

ner folden Arbeit zu verdammen, als Gie mir iebo auferlogt haben. 3d fdreite zur Cache.

Der herr Professor Mangel fagt S. 40: "Die erften Menichen hatten einen reinen Berftand (intellectus fuit purus) und eine pollfommene Erkennenig der naturlichen und moralischen Dinge gehabt. Diefer Berftand und Diefe Ertenntnig ware ben allen Menichen gleich gemejen; (in omnibus individuis accurate aequalis:) doch mit dem Unterfcheid, ob einer feine Johre erreis det gehabt, oder nicht. Denn von der erften Beit nach der Bebuhrt an habe fich frenlich der Berftand icon feben laffen, und amar in dem Grade, als ju der damaligen Erhaltung des Men: ichen nobtig gewesen; (imo in eo gradu, qualis ad conservationem pro tempore necessarius fuit) mit ben Jahren aber fen er ftarter worden. Die Alten hatten auch in diejem Stude por ben Jungen den Borgug gehabt, daß fie durch die Ers fahrung, und vielleicht auch durch Dffenbahruns gen, eine groffere Wiffenschaft erlanget. (Quod experientia et factis, quorum memoria ipfis constitit, imo sorte revelatione magis inclaruerunt.)

Ich habe hieben folgendes gu erinnern:

I. herr Professor Mangel eignet den ersten Menschen einen reinen Berstand zu. Ein reiner Berstand su. Ein reiner Berstand (intellectus purus) ist von den Ginnen und der Einbildungstraft ganglich abgesondert. Er findet sich also nur ben Leuten, die eine deut liche Erkenntnis aller Dinge bestsen, und mit nichts, als allgemeinen Begriffen, zu ihun haben. Da man nun zu allgemeinen Begriffen nicht anz ders, als durch die Betrachtung einzeler Dinge, gelangen kann: so solget, daß der erste Mensch nicht mit einem reinen Berstand erschaffen worden.

Dieser Einwurf laßt sich nicht, wie man viels leicht denken mochte, durch den Unterscheid unter dem Menschen vor und nach dem Fall heben. Denn zu geschweigen, daß dieser Fall noch nicht erwiesen: so ift es noch nicht ausgemacht, ob es vor dem Fall moglicher gewesen, als nach demsselben, einer Ercatur, die niemalen einzele Dinge gesch n, oder empfunden hat, allgemeine Begriffe mitzutheilen. Ich kann die Möglichkeit dieser Mittheilung nicht begreifen. Denn entweder müßte Gott dem ersten Menschen die allgemeinen Begriffe gleich anfangs eingepräget, und seinen Berftand so eingerichtet haben, daß er nichts ans

bers, als lauter Universalia, denten tonnen: ober er mufte ihm die allgemeinen Begriffe nach feis ner Schopfung offenbahret haben. Bendes gehet nicht an.

Denn batte Bott den Berftand des Menfchen fo, wie ich fage, eingerichtet: fo hatte er benfele ben nicht an die Materie knupfen, und den Men: iden mit den Sinnen und der Einbildungefraft begaben durfen. Folglich mare ber erfte Menich tein Denich, fondern ein bloffer Beift gewefen. Durch eine besondere Offenbahrung tonnen auch die allgemeinen Begriffe in dem Menichen nicht entftanden fenn; weil alle Dffenbahrung eine Rae bigfeit, Diefelbe gu verfteben, in demjenigen, dem fie geichiebet, jum Grunde hat. Durch die Dffen: bahrung allgemeiner Begriffe tann ich aber in dem Berftande eines Menichen, der niemalen ein, gele Dinge geschen und betrachtet bat, nicht den geringften Begriff ermeden. Folglich murde eine folde Offenbahrung unnuge fenn; weil fie demjes nigen, der dadurd unterrichtet werden joll, unver, flandlich. Glauben Em. Sochwohlgebohren, daß Gott, durch feine Allmacht, einem Blindgebohrnen einen flaren und deutlichen Begriff der Karben mittheilen tonne? 3ch dente ce nicht; oder Gie

muffen auch glauben, Gott tonne machen, daß wir ben Schall riechen, und burch bas Gebor Teufels Dred von Ambra unterscheiben tonnen.

Da es nun unbegreiflich ift, wie eine aus Geist und Materie bestehende Creatur anders, als jeso, zu allgemeinen Begriffen gelangen konne; unbes greistiche Sase aber in der Beltweisheit keinen Plas sinden, es sen dann, daß die Erfahrung uns nöhtige, eine Sache, die wir nicht begreifen, als wahr anzunehmen: so handelt der Herr Prosessor Manzel nicht als ein Weltweiser, wann er in ets ner philosophischen Schrift einen unbegreislichen Sas als eine unstreitige Wahrheit voraussetzet, von dessen Wahrheit er durch die Erfahrung nicht überführet ist.

II. Spricht nun der herr Professor Mangel: der erste Mensch habe frenlich diesen reinen Bersstand nicht mit auf die Welt gebracht; sondern, wie wir jeto, durch den Gebrauch seiner Sinnen sich einen Begriff der einzelen Dinge, und, aus deren Zusammenhaltung, allgemeine zuwege bringen muffen: Allein er habe doch eine besondere Jähigkeit gehabt, seinen Verstand von dem Joche der Sinnen und der Einbildungskraft los zu reifsen; so frage ich ihn: Ob dann der Unterscheid

unter uns und dem erften Menfchen fo groß ift, als er ihn machet? Db ber erfte Menich alfo nicht in eben fo groffer Befahr gewesen, gu irren, als wir? Db alfo der Menich fo volltommen erschafe fen morden, ale der herr Professor porgiebt? Db der herr Projeffor fich mohl getraue, dieje gabig: feit, welche er dem erften Menschen benleget, aus der Bernunit darzuthun? Db es mobl glaublich. daß Bott den erften Menschen mit einer fonderlis den Gabigfeit, feinen Berftand von aller Gemeins Schaft mit den Ginnen und der Ginbildungstraft abzujondern, erichaffen habe; da doch augenscheins lich ift, daß eine folche Reinigfeit bes Berftandes gar nichts zu unferer mahren Gludfeligfeit ben, tragen tann? Db er mobl glaube, daß der erfte Menich au einer Beit, da er genug au thun batte. Die einzelen Dinge tennen ju lernen, fich um all: gemeine Begriffe betummert habe? Db es nicht vielmehr eine Edwacheit, als eine Bolltommens beit, anzeige, wenn man fich mehr um fubtile und unnuge Grillen, als um einfaltige, und daben beilfame Babrbeiten, befummert? Und ob es alfo nicht glaublicher fen, daß ber Menich in bem Stande der Uniduld mit flaren Begriffen gufries den gewesen, als daß er fich um eine metaphne

fifche Deutlichkeit berfelben den Ropf gerbrochen habe ?

III. Der herr Professor Mangel legt ben ere ften Menschen eine vollkommene Erkenntnis aller naturlichen und moratiichen Dinge ben. Dieses aber deucht mich ein Satzu senn, der eben so unbegreiflich ift, als daß sie einen reinen Berftand sollten gehabt haben.

Ich habe ichon gewiesen, daß ber erfte Mensch keinen andern Beg gehabt, zur Erkenntniß zu ge, langen, als wir. Nihil est in intellectu, quod non antea suerit in sensu, ift ein Saß, der zu allen Zeiten mahr gewesen. Es hat also der erste Mensch nichts kennen konnen, als was er gesehen und wohl betrachtet hatte. Da es nun unmöglich ift, daß der erste Mensch alle Schove auf einmat sehen und betrachten konnen; und hergegen sehr wahrscheinlich, daß ihm noch viele Dinge unberkannt senn murden, wenn er gleich noch lebte: so hat er unmöglich eine vollkommene Erkenntnis aller naturlichen Dinge haben konnen.

Bu dem ift es fehr glaublich, daß fich der erfte Menich um eine fo weitläuftige Biffenschaft teine sonderliche Muhe gegeben habe. Man ftelle fich einmal den Zustand einer Ereatur por, die, ohne

ju wiffen, wie ihr geschicht, fich ploglich unter einer Menge von Dingen fichet, beren jedes ihr neu und unbefannt ift, und jage mir dann, ob man mobl anders denfen fonne, als daß diefe Creatur das gange Beligebaude, wie die Rub das neue Thor, angejeben habe. Der Sunger und der Durft machten, daß fie endlich jugriff, und nach dem Tricbe, der ihr gegeben mar, eis nige von den ihr vorkommenden Dingen ju ihrer Rabrung gebrauchte. Es ift gar mabriceinlich, daß dieje Gachen unter allen naturlichen Dingen Die erften gewesen find, die der Mensch hat tens nen gelernet; aber doch nicht weiter, als daß er gewußt, wogu fle nuge. 3ch glaube auch nicht, daß er fic den Ropf über ihren Uriprung und uber ihre innerliche Beschaffenheit gerbrochen habe; und um die Erkenntnif der andern Dinge hat er fich gar nicht betummert. Dan tann, deucht mich, bon ibm eben das fagen, mas Ennius benm Gie cero ') vom Epicurus fagt: dum palato quid fit optimum judicat, coeli palatum non suspexit, Denn es ift vermubtlich eine gute Beit, nach der Eridaffung der Belt, verftriden, ebe der Menich

<sup>°)</sup> De natura Deorum lib. 11.

fein os sublime, womit er sich breit macht, au ben Sternen erhoben hat, um ihre Natur zu ersforschen. Es war ihm gleich viel, ob die Sonne, oder die Erde, umging. Er war zufrieden, daß ihm jene Licht und Warme, und diese die nöhtisgen Lebensmittel gab. Er war also ein schlechter Sternkundiger, und ich glaube, der Herr Prosessor Manzel wurde selbst über die Einfalt des ersten Menschen lachen, wenn er wußte, was derselbe sich vor kindische Begriffe von allen Dingen gemacht hat.

Man thut demnach kluger, wenn man es den Rabinen überlaffet, von ihrem Adam die unglaubs lichften Dinge zu erzehlen. Diesen stehet es wohl an, wenn sie vorgeben, Adam habe auch die Enzgel an Brisenschaft übertroffen, und diese weisen Creaturen, die aufänglich, da Gott sie über die Erschaffung des Menschen zu Rahte gezogen, gar verächtlich von demsetben geredet, einmal heklich beschämet; indem er alle Thiere mit ihrem rechten Namen zu nennen gewußt, welches den Engeln unmöglich gewesen: ja die Frage, wie dann er setbit, und Gott heisse, gar fein beantwortet, und diesen legten Jehovah betitelt. \*)

<sup>\*)</sup> Mr. Bayle Dict, Hift. et Crit. art. Adam not. D.

Wir Christen laden über solde Fragen, weil uns unsere Bernunft sowohl, ale die Dssenbahrung, nichts von dieser unglaublichen Meisheit des ersten Menschen lehret. Sethst in der Offenbahrung finden wir Spuhren seiner Einfalt. Denn so ber richtet uns Moses, daß Adam, nachdem er vom verbotenen Baume gegessen, so dumm gewesen, daß er sich mit seiner Even vor Gott versteden wollen. Er muß also saubere Begrisse von der Gottheit gehabt haben,

Ich sehe vorber, daß Em. hochwohlgebobren benten werden, dieses sen nach dem Fall geiches, ben, und man muffe sich demnach über diese Einsfalt nicht wundern, weil der Mensch durch den Fall seine ihm anerschaffene Beisheit versohren. Um Ihnen nun diesen Scrupel zu benehmen, so mache ich folgende Anmertung.

IV. Es ift unbegreiflich, wie der erfte Menfch, falls er mit fo volltommener Beisheit ausgerüftet gewesen, diese Beisheit durch eine Uebertretung eines gottlichen Geseges habe verliehren tonnen. Es mußte dieser Berluft entweder eine Folge der Uebertretung, oder eine willfuhrliche Strafe des erzurneten Bottes fenn.

Das erfte wollte ich glauben, wenn ich nur

ein Verbrechen erdenken könnte, das eine folche Berateberung in dem menschlichen Berftande zu mirken fähig mare. Wir können durch unser Bers sehen die Araste unsers Körpers schwächen; wir können unsern Willen verderben, und zu allerhand Lastern gewöhnen; wir können auch durch eine unordentliche Lebensart die Araste unsers Berstandes so weit unterdrücken, daß wir dieselben nicht mehr so, als vor dem, gebrauchen können: allein daß durch ein einziges Versehen die Begriffe, die wir von allen Dingen haben, ganzlich sollten können ausgelöschet werden, und das plöblich, das ist etwas, so ich nicht verstehe.

Mas ich einmal vollfommen weiß, das kann ich unmöglich in einem Augenblick vergeffen, und wenn ich gleich wollte. Meine Begierden können meine Beinunft dergeftalt benebeln, daß ich zu der Zeit, wann sie am unbändigsten sind, nichts erkennen kann, als was mit ihnen überein köment; aber sie verwirren mein Gehirn niemalen dergestalt, daß ich auch diejenige Erkenntniß, die ihnen nicht entgegen ift, verliehren sollte.

Man mache demnach das Berbrechen des erften Menschen so groß, als man immer will; man gebe ihm eine Beeheit Schuld, die noch so ent, fetilich ift: fo wird man dech dadurch nicht be. greifich machen, warum er g. E. in einem Auf genblick follte vergeffen haben, woher es komme, bag der Magnet das Gien an fich giehet. Diefe Erkenntnis, welche er nach der Mennung des Herrn Professor Mangels gehabt haben muß, hatte gar füglich mit der größten Bosheit bestehen konnen.

Bir feben, daß Beiftliche buren und faufen \$ desfalls aber vergeffen fie ihren Ronig nicht: fie werden dadurch nicht ungeschickter, aufs icharffte wider die Reger gu disputiren. Es fann tommen, daß ein Priefter, weil er etwan den Raufch noch nicht vollig ausgeschlafen bat, bas unrechte Evans gelium abliefet; aber niemalen wird er vollig ver: geffen, welches Evangelium auf diefen und wels des auf jenen Conntag ju erflaren verordnet ift. Ein Redenmeifter tann nich voll faufen, und au der Beit, mann er bejoffen ift, die argften Schnits ger machen; aber er vergift darum fein Einmal eine nicht. Der erfte Menich aber hat durch den fcabliden Apfelbif auch die Diffenichaft der AL gebra, einer Beisheit, die auch in boshafte Gees len tommt, verlobren. Wer es faffen mag, ber faffe es.

Ich begreife nicht, wie diefes ohne ein Bung bermert bat geschehen tonnen. Darum aber mochte ich doch nicht fagen, daß der Berluft unferer ans erschaffenen Beisheit eine gottliche Strafe fen. Denn es ift nicht mahriceinlich, daß Bott bem gefallenen Menfchen, bem er, wie graufam er fich auch ftellete, dennoch immer giemlich gewogen blieb, die Erfenntnif fo vieler nuglichen Bahrbeis ten, ja die heilfamften Begriffe von der Bortheit felbit, ohne welche niemand gludlich werden tann, follte genommen baben. Geine Berechtigfeit ers forderte Rade, und trieb ibn an, den Menfchen au ftrofen; aber feine Bute und Beisheit bief ibn doch auch mit diefer Strafe mehr des Menfchen Befferung als deffen Berderben, ju fuchen. Dies fes aber mare nicht geschehen, wenn Gott ben Meniden der volltommnen Ertenntnig nuglider und ichablicher Dinge, ja bes Befens und Willens Bottes felbft, mit Gewalt beraubet, und ihn alfo in die ichadlichfte Unwiffenheit gesetzet hatte. Ber Diefes mit den Eigenschaften eines bochfigerechten, gutigen und weifen Befens reimen tann, der muß febr funftlich fenn.

Ich getraue es mir nicht, und will daber lies ber fagen, daß, wenn der Menich die unbegreiftis

de Beisheit, welche man ihm benleget, vor dem Fall gehabt hatte, Gott ihm dieselbe auch nach bem Fall wohl wurde gelaffen haben.

Eben dieses kann ich mit noch mehrerm Fug von der Erkenntniß der moralischen Wahrheiten sagen; weil sie die nüglichste ift. Wiewohl ich nicht begreife, was eine Ereatur, die, ihrer Natur nach, das nügliche begehret, und das, was ihr schädlich ift, fliehet, auser diesem natürlichen Trieb, vor sonderbare moralische Weisheit habe besigen konnen.

V. Der herr Professor Rangel sagt ferner, der reine und vollsommene Berstand der ersten Menschen sen ben allen vollsommen gleich gewessen. Er schliesset recht; denn der Gott, der, wie wir schon von ihm gelernet haben, in Rleinigkeisten, und &. E. in der dusserlichen Bildung und Statur des Menschen, die genaueste Gleichheit beobachtet hat, der wird in wichtigern Dingen nicht weniger auf eine Gleicheit gesehen haben: allein er widerspricht sich gleich, und stöffet nicht allein das, was er hier sagt, sondern auch das schöne Argument, das er von der ungleichen Statur der Menschen hergenommen hat, übern Hausen, wann er fortsähret, und schreibt: es sen

amifchen bem Werftande ber Rinder und ermache fenen Leute, der Alten und der Jungen, ein Uns tericheid gemejen. Dich deucht, er bebt badurch Die Cleichheit unter feinen volltommenen Beicho: pfen auf. Denn ein Berftand, der in Unjehung des Alters inaequalis ift, der tann nicht in omnibus individuis accuratae aequalis fenn: weil ein fleines und junges individuum auch ein individuum ift. Doch ich will mich ben Diefem Widerspruche nicht aufhalten. Dur modte ich miffen, mas den herrn Professor bewogen bat, unter Alten und Jungen, Rindern und Erwachje: nen, in Ansehung der Wiffenschaft, einen Unter: terscheid zu zugeben. Ift es ihm etwan unbe: greiflich vorgefommen, wie ein neugebohrnes Rind fo groffe Weisheit befigen tonnen, als er bem erften Menschen benleget? Allein fo hatte er auch bedenten follen, daß es nicht weniger unbe: greifird, wie ber erfte Menich gleich nach feiner Schopfung fo ling fenn tonnen, als er ihn mas chet. Ich finde unter dem erften Menichen und feinem erstgebobrnen Cohn teinen Untericheid, als in Unsehung der Groffe des Rorpers. Den Bere ftand, welchen man aljo jenem benteget, den fann man diefem nicht abiprechen. Das Gewicht bes

Sorpers thut gur Polltommenheit unfere Berftane des nichts: und wenn der erfte Menich gleich, wie Die Talmudiffen vorgeben, fo groß gemejen mare, Dag er von einem Ende ber 28 it bis gum andern gereicher: \*) fo mird er dech dadurch nicht ge; fondter, als fein Cobn, eine volltommene Biffene idaft aller Dinge ju haben. Gie maren bende jung und fremde in der Welt. Gott, wenn er vollemmene Meniden maden wollen, bat feine Ilriache gehabt, ben Gobn unvollfommener gu machen, als den Bater: und es ift auch nicht glaubtich, daß er die erfte Frucht der Lenden des Meniden fo gleich bergestalt wird haben aus ber Art ichlagen laffen, als der herr Profeffor Mans gel mennt. Rach dem Begriffe, den er von den Rindern ber erften Meniden hat, ift unter benfels ben und ben unfrigen gar fein Unterfdeid. Der tann das aber glauben, wenn er des herrn Pros feffere Chrift gelefen? Ja wer wird fich nicht pielmehr einbilden, daß, wenn ber erfte Denich fo beilig, fo uniduloig, fo volltommen ericaffen gemeien, dieje Beiligfeit, Uniduld und Bollome

<sup>&#</sup>x27;) Mr. Bayle Dict. Hift, et Crit. art. Adam not. 1.

menheit auf seine Erben und Erbnehmen eben so wohl, als nach dem Fall das Berderben, murde fortgepflanzet senn? Denn wenn man dieses nicht glaubet: so ist es offenbar, daß die anerschaffene Bolltommenheit des ersten Menschen nach und nach, ohne allen gewaltsamen Zufall, von sich selbst verschwinden muffen, und kaum bis ins dritte und vierte Glied dauren können.

Ich halte fur unnöhtig, Ew. Hochwohlgeboheren die Bahrheiten dieser Folge weitläuftig dars zuthun; ich sage nur, daß der herr Professor Mans zet seine Gedanken nicht wohl zusammen hanget, und durch den Unterscheid, welchen er unter Rinsdern und erwachsenen Personen im Stande der Unschuld zuläßt, selbst ein Loch in seinem Systemate machet.

Dieses wird noch klarer, wenn man erweget, daß er sagt, die Alten hatten die Jungen an Ersfahrung übertroffen. Denn daraus kann man ses hen, daß er glaubt, die ersten Menschen waren durch die Erfahrung klug geworden. Bon den Jungen ift dieses ausgemacht: und da die Alten auch einmal jung gewesen, so ist kein Zweisel, daß eine Zeit gewesen, da ihnen noch vieles gemangelt-Wie kann dieses aber mit der vollkommenen Ers

fenntnif aller Dinge befteben, die ber erfte Menfc befeffen haben foll.

Auch wir werden durch die Erfahrung flug. Do bleibt alfo der Unterideid amifden uns und ungern erften Eltern? Der herr Profeffor Man: gel hebt ihn felbit auf. Ift diefes feine Abficht nicht, fo muß er die Erfahrung meglaffen: die nus Bet einer Creatur nichts, die, von dem erften Aus genblide ibres lebens an, alle Dinge volltommen fennet, und mehr weiß, als das gange menschliche Befdlecht, gufammen genommen, in vielen buns dert Tabren lernen tann. Go bald er die Erfah: rung jum Grunde der Ertenntnig macht, die der erfte Menich gehabt baben foll, gernichtet er ben boben Begriff, den er uns von der polltommenen Beisheit deffelben geben wollen, und gibt mir Rug und Dacht, ju folieffen, bag mir heutiges Zages fluger find, ale unfere erften Eltern, weil unfere Erfahrung unftreitig groffer ift, ale bie ibrige.

"Die moralische Wissenschaft des Menschen," fahrt der herr Mangel (§. 41.) fort, "bestund das rinn. daß er das Gute allein kannte, und in dem Guten allein seine edle Frenheit, dieses oder jes nes zu thun, brauchte. (In moralibus notitiam habuerunt solius boni et in specie sola boni generosum exercuerunt arbitrium hoc vel illud agendi.)" Er habe auch gewust, daß er, sobald er von dieser Richtschnur seiner Bolltommenhein abwiche, (quod simul ac normam hanc suae persectionis relinquerent) sich in Unglück stürzen würde. (malum ipsos esset invasurum.)"

Dier begreife ich nicht, wie der Mensch, der alle Dinge fo volltommen getannt hat, daß er das Rugliche von dem Schoolichen genau unter: fcheiden tonnen, doch nur das Bute allein tonne gekanne haben. Der herr Mangel tann Diejes um fo viel meniger fagen, weil er felbft (§. 48.) dem Menichen die Erfenninif, und gwar eine volltom: mene Erkenninif des Guten und des Bofen (perfectam boni et mali cognitionem) ausdrucklich benleget. Und wie batte der Menich auch fonft wiffen konnen, daß ihm, wenn er diejes oder jenes thate, etwas Bojes miederfahren murde? Er hat alfo auch das Boje gefannt. Aber weber ? Durch einen naturtiden Erieb, als etwan die Thiere, oder durch die Erfahrung? Sat er durch einen naturlichen Trieb bas Gute von dem Bojen un: terichieden : jo fallt der reine Barftand und die tiefe metaphoffice Wiffenichaft meg, welche ibm

ber Derr Professer Mangel benlegt. Es wurde auch daraus folgen, daß der Menich ohne alles Nachdenten Butes gethan babe, welches, wie ber herr Mangel mennet, einer vollfommenen und pernunftigen Creatur unanstandig ift. Sat aber Der erfte Menich durch die Erfahrung die Erfennts nif des Bojen erlanger: jo darf man feine Beis; beit nicht bewundern; weil man flahrlich fichet, daß er, wie die Rinder und Marren, durch Schae den flug werden muffen. Er hat fich erft ge: brannt, ebe er gewußt, daß man dem Feuer nicht au nabe tommen muffe, und alles fo lange fur que und unicadlich gehalten, bis er entweder die fcddliche Wirtung gewiffer Dinge, und die übeln Rolgen gemiffer Thaten, felbft gejpuhret, ober von andern, welche diejelben erfahren, fennen ges lernet.

Doch ich entferne mich zu weit von meinem Iwede. Ich wollte nur anmerken, daß der herr Projesior Mangel sich selbst widerspricht, mann er dem Menschen die Erkennenis des Bosen, welche er ihm hier abspricht, an einem andern Orte zus genichet. Weiter habe ich nichts zu sagen. Der Mensch mag anfänglich beschaffen geweien senn, wie er will; mir liegt wenig daran: nur bin ich

begierig gu miffen, wie eine Ereatur, die fo bes schaffen ift, als der herr Professor Mangel ben er, ften Menschen abbildet, habe fallen und ihre Boll, tommenheit verliehren tonnen.

Der herr Professor versucht es, (§. 42.) ob er uns diese traurige Begebenheit aus der blossen Bernunft begreistich machen könne: allein was er sagt, das vergnüget mich nicht. "Er mennt, der Berlust der Glückseligkeit, in welcher der erste Mensch anfänglich gelebet, rühre daher, daß der Mensch ungläubig worden, (quod incredulitate laborare inceperint) und, nachdem er seinem obersten Peherrscher den Gehorsam aufgelündiget, sich zum Bösen gewendet habe, u. s. w."

Daß dieses leere Worte sind, mit welchen der herr Professor nichts saget, konnen Ew. Hochs wohlgebohren nicht besser begreisen, als wenn Sie dassenige anzusehen belieben, was der herr Professor (§ 44 und 45) schreibt. "Da nun," heißt es, "der Mensch so beschaffen war:" (ich glaube, so viel soll das mir unbekannte Latein: Sie constituta igitur situatione hominis, heisen) "so konnte nur eine einige Art des Gewissens, namtich conscientia recta, nimmer aber eine Unswissenheit des Rechts, oder ein Irrshum in denen

Dingen, die fein Thun und Laffen betrafen, ben ibm Statt haben."

"Neberdem," so lauten seine Borte, (S. 45.)
"war der Mensch von vielen Dingen, die uns jeho mit Gewalt zum Bosen trieben, fren; wie z. E. von den Affecten. Denn die Liebe war rein, und nur auf das Gute gerichtet, und begriff unter sich einen ungezwungenen Abscheu des Bosen. (Sub se comprehendens contrarii aversationem non coactam) u. s. w."

Ew. Hochwohlgebohren sehen, daß derjenige, der mir erklaren will, wie ein so beschaffener Mensch um seine Bolltommenheit getommen sen, eine dunkele Sache noch dunkeler macht, wenn er spricht: "Ein Unglaube, eine vorsestiche Widers spenftigkeit gegen Gott sen die Ursache dieses Bersluftes."

Bie tann ein Zweifel, ober gar ein Unglaube, in dem Gemubte eines Menschen entstehen, der nicht nur die Natur aller Dinge vollfommen tennet, und das Nugliche von dem, so schällich ift, genau zu untericheiden weiß; sondern auch nicht die geringste Begierde hat, die ihn zwingen konnte, wider seine Erkenntniß zu handeln? Wie kanneine Ereatur sich zum Sofen wenden, welche

weiß, was Recht und Unrecht ift, in moralischen Dingen nicht irren kann, ja einen natürtichen Abscheu vor dem Bosen heget? Ift es wohl zu bez greisen, daß eine solche Ereatur ihrem Schöpfer den Gehorsam habe versagen können, der ihr nichts gebieten, oder verbieten kann, dessen Ausgen und Schädlichkeit ihr unbekannt wäre? Und sollte sie wohl, wenn ihr derzenige, von dessen Wahrhaftigkeit und Allmacht sie so gewiß, als von ihrem eigenen Senn, überführet ift, auch die gleichgültigsten Dinge anbesschle, oder unterlägte, fähig senn, an der Gerechtigkeit solcher Besehle zu zweiseln, oder die darauf gesetzen Strafen in den Wind zu schlagen?

Ich glaube dieses um so viel weniger, weil man heutiges Tages, da das menichliche Geschlecht so gar im Argen liegt, noch hundert für einen fins det, welche auf das blosse Verbot eines Medici, zu dem sie zwar ein Vertrauen haben, aber doch lange nicht von der Gewisheit seiner Kunst, und von der Wahrheit dessenigen, was er saget, so fart, als der erste Mensch von der Untrieg ichkeit seines Schöpfers, überführet sind, sich derer Speissen enthalten, die ihnen sonst die liebsten sind: Ich glaube, daß man in der ganzen Welt nicht

einen Menichen finden wird, ber nicht auch bem elendeiten Quadfatber, gu dem er nicht die gering: fte Bavernicht beget, willig gehorden follte, wenn ibm derfiloe eine Speife verbote, ju welcher er nicht nur teine Luft bat, fondern die er auch von Matur verabideuet; aber der erfte Menich, Die beilige, die vollkommene Creatur, die ohne alle boie Begierden, und mit einem naturlichen Saffe wider das Boje, gemafinet ift, übertritt das Be: bot eines Gottes, dem er nach der Erfenntnig, die er von ihm batte, nohtwendig Glauben guftels len, und nich ver beffen Born furchten mußte: und, mas das mente ift, fo thut er diefes, ohne von Der geringiten, Diejer Ertenninif und Diejem Bes bote jumider laufenden, Begierde dazu genobtiget au merden.

Die dieses mit einander bestehen konne, kann ich, nur selbst gelagen, nicht begreifen, und muß bekennen, daß die Bernunft, die den herrn Propfessor Mangel so unbegreifliche Dinge lehret, von gar besenderer Art senn muffe. Meine Bernunft sperret sich dawider, und sagt mir, wenn ich ihr weiten will, wie man den Fall des ersten Mensschen mit seiner Polikommenheit reimen muffe, Zeug vor, das ich nicht einmal nachsagen mag.

Das bescheidenste, was fie fagt, ift dieses: Daß ber erste Mensch, wann er so beschaffen gewesen, als der herr Manzel sagt, nicht fallen können: wenn er aber gesundiget hat, nicht vollkommen erschaffen sen.

Sie glaubt also nicht, daß es dem Herrn Professor etwas helfen konne, wenn er, (§. 43.) um die Möglichkeit des Fasses zu behaupten, sagt: "Wenn der Mensch so erschaffen worden, daß er nohtwendig Gutes thun muffen: so hatte keine Moralität statt haben konnen." Da der Herre Professor, spricht sie, dieses gewußt hat, so hatte er nicht sagen sollen, der Mensch sen vollkommen erschaffen: indem die Fähigkeit zu sündigen eine nicht geringe Unvollkommenheit ist, die solche Begierden in dem ersten Menschen zum Grunde harben muß, die mit seiner Bollkommenheit streiten, und allen Unterscheid zwischen ihm und uns nohtzwendig aussehen.

Ich habe icon oben etwas von dieser Materie einflieffen laffen. Wenn Ew. hochwohlgebohren sich bessen erinnern, so werden Sie icon schen, daß es unnöhtig sen, sich mit dem herrn Rangel (S. 48.) zu bekummern: nach was vor einer Regel und Richtschur die ersten Renschen gelebet

haben. Eine volltommene Ereatur, die das Sute und Boje volltommen kennet, volltommen weiß, was Bott haben will, und nicht die geringfte Ber gierde jum Bojen hat, die braucht keiner Regel. Ihr natürlicher Trieb ift ihr fatt aller Gesete: Und diese gestehet der herr Professor fast setbst, wenn er sagt: "Die volltommene Erkenntnis des Guten, Bosen, und des göttlichen Willens sen die R get gewesen, nach welcher die ersten Menschen ihr Thun und Lassen eingerichtet."

Bas er von den gottlichen Offenbahrungen hinzusepet, das fällt von fich selbst weg. Denn was iell Gott einer Ereatur offenbahren, die alles weiß, was sie wifen foll, und bennahe eben so flug ift, als er se bit?

Der herr Professor handelt (J. 50. 51.) von der Rahrung des ersten Menschen. Ich finde das ben nichts anzumerken, weil ich schon oben von dieser Sache so wohl, als von dem Paradiese, oder von der terra omnia in superlativo producente, wie der herr Rangel redet, Em. hochs wohlgebohren meine Mennung gesagt habe.

Fur Derfeffor nicht forgen, wie er (§. 52.) thut. Unfere Paut ift geschieft genug, Sige und Ratte su ertragen. Auch nach dem Fall behetsen fich gange Boller ohne Kleider. Es mare also nichts befonders, wenn es der erfte Menich auch gethan hatte. \*)

Bon dem Tode des erften Menschen, von welschem der herr Mangel (§. 55. 54.) handelt, ift nicht nöhtig, viel zu sagen. Es versteht sich, daß der erste Mensch hat sterben mussen, wie wir. Die Bernunft halt den Tod nicht fur der Gunz den Gold; sondern fur eine nohtwendige Folge unserer Beschaffenheit: ohne dessalls den Gerittischen ein Compliment zu machen.

Ich gehe demnach weiter, und bitte Em. Soche wohlgebohren dassenige wohl zu betrachten, was der herr Professor Manzel von den Pflichten des ersten Menschen gegen Gott, gegen sich selbst, und gegen andere Menschen sagt. Sie können daraus lernen, daß der herr Professor, nach seinen eiges nen Grundsäßen, kein besonders Recht der Natur im Stande der Unschuld suchen könne.

"Die Pflichten gegen Gott," fagt er, (§. 55.)

118

<sup>6)</sup> S. les Essais de Montaigne Liv, Il. Ch. 18.

in einer wolltommenen Liebe gegen ibn, in einer genauen Beobachtung feiner Bebote, und in einer Uebergebung in feinen Billen und in feine weife Borfebung."

3d glaube nicht, daß in diefen Pflichten durch den Fall eine Beranderung enistanden fen.

"De Pflichten des erften Menichen gegen fich felbit bestauden," wie ber herr Professor (§. 57.) fagt, "in der Erhaltung seines Lebens und feiner Gludseitzeleit."

hierinn aber bestehen auch die Pflichten gegen uns felbit noch heutiges Lages.

Die Pflichten des erften Menschen gegen andere fasten, auch nach der Beichreibung, die uns der herr Prosessor (§. 58 59) davon giebt, nichts in sich, wodurch sie von den heutigen Pflichten gegen den Nachsten unterschieden wurden: Sie verbanden den ersten Menschen zur Beobachtung der Gleichheit zwischen ihm und andern Renschen, und grundeten sich auf einen Sab, der wohl nie, malen aus der Mode kommen wird.

Ew. Hochwohlgebohren merten wohl, daß ich von dem befannten: Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris, rede. Da nun diefes noch in diefen legten Zeiten der Grundfag des Rechts der Natur ist: so weik ich nicht, wo ber herr Professor Mangel sein Jus Naturae vere rale finden will: Im Stande der Unschuld suchet er es vers gebens. Denn die ersten Menichen hatten, wie er selbst bekennet, keine andere Grundidge, als wir. haben sie dieselbe nicht auf die Fälle applikeiret, die wir dadurch entscheiden: so ist es zwar ein Zeichen, daß diese Jälle sich noch nicht zuges tragen gehabt, oder, nach den damaligen Umstanz den, nicht begeben konnen: Allein es macht keisnen wesentlichen Unterscheid unter ihren und uns fern Grundsägen. Die Grundsäge des Rechts der Natur sind unveränderlich, wie ich schon oben ers wiesen habe.

Es heißt also nichts, wann der herr Professor (§. 60. 61.) sich die Mühe giebt, weittduftig ans zumerken: "Daß in dem Stande der Unschuld keine Beleidigung, teine Ersetung des verursachten Schadens, kein Streit über den Besit der Dinge, keine Pacta und Contracte Plat gehabt, u. s. w." Man giebt ihm dieses leicht zu, wenn er seinen Stand der Unichtuld erst erwiesen hat; allein es ist offenbahr, daß daraus kein bes sonders, und in dem Stande der Unichtuld nur als lein Statt habendes Recht der Natur fliesset.

Die Grundiche des Rechts der Natur bleiben einnerten, vor und nach dem Fall, der Unterscheid betrifft nur einige Nebenumftande, in Ansehung welcher auch heutiges Tages viele Bolfer nicht übereinsommen, die doch, wie niemand zweifelt, alle ein Jus Naturae haben. Die hottentotten & B und alle wilde Bolfer leben in einer größsern Ginfalt und Unschuld, als wir, es sehlet ihr nen also an Gelegenheit, die allgemeinen Gage bes Nechts der Natur auf die Art, als es ben uns geschicht, zu appliciren: Allein darum hat noch riemand gesagt, daß sie ein ander Jus Naturae hatten, als wir.

Es ift nicht nohrig, daß ich mich weiter hiers ben aufhalte. Ew. Sochwohlgebohren seben schon, daß das Jus Naturae vere tale des herrn Pros fessor Mangels nicht von unserm gemeinen Rechte der Natur, mit welchem wir uns nun eine giems liche Zeit beholfen haben, unterschieden sen.

Che ich aber weiter gebe, muß ich Em. hochs wohlgebohren noch fagen, daß ich in der gangen Schrift des herrn Professor Mangels nichts so artig finde, als die Entscheidung der Frage: Utrum testamenta fint juris naturae? (§. 61.) Der herr Professor beantwortet dieselbe mit Rein;

weil man im Stande ber Unichalb, ale in mele dem, wie der Berr Profesor Mangel menne, Peis ner etwas eigenes hatte, nimmer ein Teftament gemacht haben murbe. Allein ich wif nicht, ob ber Berr Drofeffor mit diefer Entideidung groffe Ebre einlegen wird. Denn mann man fragt: Utrum testamenta sint juris naturae? so mill man miffen, ob die Regeln ber Berechtigfeit ers fordern, daß der lette Dille eines Gterbenden gultig fen. Man fragt aber nicht : Db man im Stande der Uniduld ein Testament gemacht ba: ben murde? Das begehrt niemand ju miffen. Es ift alfo laderlid, wenn man diefe Rrage aus bemienigen beantworten will, mas die Menichen, wann fie in ihrer urfprung ichen Uniduld geblies ben maren, entweder gethan, oder nicht gethan haben murben.

Denn der herr Professor in der weitern Aus, führung dieses Entwurses eines neuen Rechts der Natur so fortsahren will, die in dieser Bisson, schaft vorkommende Fragen und Streitigkeiten zu entscheiden: so erleben wir noch den Tag, daß auf einer, und vielleicht der einzigen, recht orthoporen Academie gelehret wird, die Haltung der Contracte sen nicht Juris Naturae. Denn es ift

gemif, daß man im Stande ber Unschuld so wer nig einen Contract geschloffen, als ein Testament gemacht haben murde. Was wird aber dieses nicht vor ein Mergernis geben? Ich weiß wohl, bab es so bose nicht gemennet ut: Allein ich begreife nicht, was uns ein so unnuges Wortspiel in der Weltweisheit vor Troft geben soll.

3ch wende mich zu bem, mas folget. " Das die Kortpflangung bes menfdlichen Gefdlechts ans langet," fagt der Berr Profesjor: (§ 92) ,, foglaube ich, daß dieselbe aufs einfaltigite geschehen fen, (fimplicissime illam factam fuisse persuadeor,) daß ift, daß die Pflicht der Manner gemefen, die ju diefem Sandel geschiete, noch nicht fdmangere, und nicht mehr faugende Weiber ju fcmangern: meldes bann gwar nach dem Triebe ber Ratur; aber bod unter der Aufucht der Bernunft, (dirigente ratione) ohne alle boje Bewegungen, (fine tamen motibus pravis) geschehen fenn wurde; nicht anders, als wir an den Ehieren fes ben, welche fich ju gemiffen Beiten paaren, und Die übrige Beit fich mit dem Werte der Zeugung feine vergebliche Mube machen. (Nihil in id negotium fruftra impendunt.) Daher bann auch die Mennung berer nicht zu verachten ift, welche bafur halten, daß die Thiere, wann fie fich mit einander gatten, tein Bergnugen empfinden."

Man siehet aus dem Beschlusse, daß der Herr Professor Mangel mennt, der Mensch wurde im Stande der Unschuld nicht die geringste Wollust im Benschlase empfunden haben. Nun weiß ich wohl, daß er der erste nicht ist, der sich dieses eingebildet hat: er hat den heitigen Augustinus zum Borganger. Voluntari, sagt dieser Nirchen: vater, \*) membra illa (in Paradiso) ut caetera cuncta servirent. Ita genitale arvum vas in hoc opus creatum seminaret, ut nunc terram manus. Er spricht weiter: Seminaret igitur prolem vir, susciperet soemina, genitalibus membris, quando id opus esset, et quantum opus esset, voluntate motis, non libidine concitatis. \*\*)

Ich glaube aber, dem allen ungeachtet, daß sowohl der beilige Augustinus, als der herr Profes, for Mangel, etwas sagen, das ihnen zu behaupten unmöglich ift.

Denn da es einmal unftreitig ift, daß, nach unferer jegigen Leibesbeschaffenheit, die anges

<sup>\*)</sup> De Civitate Dei Lib. XIV. Cap. 13.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. Cap. 24.

nehme Empfindung, die Rann und Meib im Benichtase souhren, nohtwendig ift; ich aber meht glaube, daß der Herr Professor Manget sagen wird, daß der Körper des eifen Menschen von den unsern unterschieden gewesen sen: so sehe ich nicht, woher man beweisen will, daß der erste Mensch, ben einem von dem heutigen nicht untersschiedenen Gebrauche seiner Gebuhrtsglieder, nicht eine gl iche Lust empfunden habe.

Es ift mir unmoglich ju begreifen, mas, falls der erfte Menich von diefer Luft nichts gewußt bat, benfelben bewegen tonnen, feine, gur forts pflangung des menidlichen Beidlechts dienende, Bliedmafen, nach der Abficht feines Schopfers, fo gur Bervorbringung feines gleichen angumenden. Ber batte ibm gejagt, daß, wenn er dieje Gliede maßen auf eine gewiffe Urt gebrauchte, ein ibm abulides Thier, nach Berlauf einer gemiffen Beit, gum Boricein tommen murde? Man mag feinen Berftand noch einmal jo groß machen, als der herr P ofener Mangel gethan bat: fo wird man doch nicht begreiflich machen, wie es moglich gemejen fen, daß er durch denfelben gur Ertennt; nig Diefer Wahrheit gefommen.

Eine Offenbahrung in diejem Fall vorzumen:

ben, wurde lacherlich, und ber Bollsommenheit des ersten Menschen nachtheilig senn. Denn mas ware es nicht für eine elende, dumme Ercatur, die zu den nöhtigsten und natürlichsten Berrich, tungen allemal einer Anleitung ihres Schöpfers bedürfte? Ein Madden von zwölf Jahren ift in diesen letzen Zeiten weit klüger. Es ift also nöhrtig gewesen, daß der erste Mensch einen innerlichen Trieb in sich gespühret habe, seine Gebuhrts; glieder so, und nicht anders, zu gebrauchen: er muß sich aus diesem Gebrauche eine sonderliche Lust versprochen haben; er muß diese Lust wirklich empfunden haben, denn sonst hatte er den Gebrauch nicht wiederholet.

Man siehet also, daß, wenn gleich, wie der heilige Augustinus sagt, die Gebuhrtsglieder durch den Willen beweget worden; dennoch dieser Wille erst durch etwas anders in dem Menschen habe gewirket werden mussen. Denn es ist unbegreiflich, wie der Mensch sonst auf eine handlung verfallen konnen, die, ohne ihre Folgen betrachtet, narrisch, und, von der Lust abgesondert, ekelhast ist. Es ist vielmehr zu glauben, daß, wenn Gotinicht dem Menschen

"Die Berg, erquidenden Bermehrungstriebe"

eingepflanzet, und die That, burch welche bicfe Briebe vergnüget werden, mit einer feltjam juffen Luft verknüpfet hatte, die Mutter aller Lebendigen ihre Jungfrauschaft mit ins Grab genommen, und also weder der herr Professor Manzel seine Differtation, noch ich diesen Brief, geschrieben haben wurden.

Da nun die Luft, welche der Menich im Bene ichlafe empfindet, gur Fortpflangung des meniche lichen Geschlichts fo nohtwendig ift: fo mochte ich mobl miffen, warum man die Empfindung berielben unter Diejenigen Dinge rechnet, Davon der Menich im Stande feiner Bolltommenheit fren fenn muffen. Diejenigen, welche diefes bes baupten, glauben vermubtlich, daß der erfte Menich hunger und Durft empfunden: fie glauben, daß ber Merich fic diefer verdrieflichen Empfindung gen ju entledigen gejucht; und folglich, indem er fie durch Speife und Trant vertrieben, eine Luft empfunden habe : fie werden vermubtlich auch nicht leugnen, daß die erften Menichen ichmeden tonnen. Folglich find einige Dinge ihrem Bes fdmade angenehm, andere verdrieflich gemejen; es ift alfo gar glaublich, daß ihnen jene, wenn fie diejelbe geloftet, eine Luft, und dieje eine wids

rige Empfindung erwedet haben. Ber wollte ihe nen diefes aber gur Gunde deuten ?

Richt alles, mas der Menich genieffet, mirb in fein Defen verwandelt. Es bleibt alfo in bem Sorper etwas unnuges übrig, das demiciben nur gur Laft ift. Der Menfch fucht fic diefer Laft gu entledigen, und diefe Entledigung ift fo nohtmens dig mit einer Art eines Bergnugens vergefelle fchaitet, als es nohimendig ift, daß fle geschiehet. Ich glaube nicht, daß man diefen Auswurf bes Heberflufigen als eine, bem erften Menichen uns anftandige Sache anfeben, und lieber glauben wird, quod folide natus fit: er tonnte es gewiß nicht ausschwißen, und wer andere Bedanten von ihm hat, ber erweiset ibm eine ichlechte Ehre. Der herr Professor Mangel hat ihm icon (6. 57.) den Schweiß abgesprochen. Ich will hoffen, daß er nicht weiter gehet: benn fonft murde er ende lich feinen vollkommenen Menschen bemienigen abnlich machen, von welchem Catullus \*) fagt;

Quare non tibje fit bene ac heate?

A te fudor abest, abest saliva

Moccusque et mala pituita nass.

<sup>\*)</sup> Epigr. 10.

Hanc ad munditiem adde mundiorem, Quod cultus tibi purior falillo est, Nec toto decies cacas in anno.

Man muß also gestehen, daß auch der erfte Menich das Ueberflußige ausgeworfen habe. Da nun dieser Auswurf allemal mit einer gewissen Luft verknupfet ift, die auch der erste Menich, ohne Nachtheil seiner heiligkeit, empfinden können: so weiß ich nicht, warum man in Ansehung desjenigen excrementi, wodurch das menichliche Geschlecht fortgepflanzet wird, eine Ausnahme macht, und die mit der Auswersung desielben verzenüpfte Luft einen motum pravum nennet, der dem ersten Menschen unanständig gewesen.

Ift nun aber die, aus dieser Auswerfung her; rührende, Luft eine Sache, die nicht wider die Heitigkeit des ersten Menschen läuft: so kann man es auch seiner Schütsinn nicht verdenken, wenn sie das, zur Vermehrung des menschlichen Beschlechts dienende, excrementam ihres Mansnes mit eben der Lust angenommen hat, mit welcher er es auswarf. Man kann dieses mit so viel wenigerem Necht thun; weil man ihr ja wohl nimmer verargen wird, daß sie ihren Hunger und Durft mit Lust gestillet. Ich sollte nicht mennen,

daß die Begierbe nach Speise und Trank heiliger und zuläsiger sen, als das Verlangen nach dem Saamen des Mannes. Man muß demnach, worfern man behaupten will, daß die ersten Menschen ben Bertichtung der, zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts nöhtigen, Arbeit nicht die geringste Luft empfunden haben, nohtwendig sagen, der Mensch habe gar keine Luft empfunden, wie auch die aufgertichen Dinge seine Ginne gerühret. Dieses ist eine Grille der Schwarmer.

"In dem paradifichen Gtande der Unichuld," ichreibt Dippel, "batte der Menich von der Krucht ber auffern Welt gegeffen, und diefelbe in bas Wefen feines Raturgeiftes vermandelt, ohne die geringfte Unnehmlichteit, oder Befledung feines frenen Beiftes, der allegeit in der unaus, fprechlichen Liebe Gottes fich meidete, und, in Diefem fteten Gefahl der himmlifchen Luft, das auffere Naturreich ganglich unter fich gubernirte, bag ibn gar nichts aus bemfelben an fich gieben tonnte. Wie hievon Diejenigen, welche die Rrafte ber gufunftigen Belt im Boridmad gefühlet, tonnen einen richtigen Begriff faffen; bann in bergleichen Buftand alle Unnehmlichkeiten ber Ereas turen und ber irdijden Luft verichwunden ift,

als mare fle niemalen ba gewejen. In foldem Buftande mare es g'eichialls bem parad fifchen Meniden moglid gemejen, fich gu vermehren und fortzupflangen, bem auffern und innes ren Meniden nad, ohne die geringite Gefangene icaft feiner Imagination an der auffern Welt, und beren finnlichen Luften: bann mie das Effen und feine Rabrung aus ber auffern Raeur, ohne berabsteigende Luft und Begierde des Beiftes, batte Ctatt gefunden, alfo batte auch in Diefem Crude Die auffere Natur den fregen Beift nicht berabziehen, oder an die Groigfeit binden tonnen. Summa, frine Ceele und auch fein Beift ftunden gegen die auffere Ratur gang indifferent, muße ten mirtlich nicht, mas in derfelben bofe ober aut, angenehm ober übel ichmedte: benn wie das Boje noch nicht offenbar mar: fo tonnte auch noch feine angiebende, oder gefangens nehmende lide von einem icheinbaren oder mahrs baften But ftatt finden; auch feine Reflexion der Ach umichenden und befammernden Bernunft, und fo mar der Menich in feinem paradiefifden Grande fein vernünftiges Thier, fonderm eine intellecenalifde Creatur, die alles, ohne Syllogismo, gegenwartig befasse und einfahe, was fle feben follte. " ")

Was der herr Professor Mangel lehret, das kömmt mit diesen dippeliden Einfallen ungemein wohl überein; und wenn ich ein Gesticher ware: so hatte ich hier die schönste Gelegenheit, ihn zu verlegern; allein ich thue es nicht, sendern bitte nur Ew. hochwohlgebohren zu bedenken, wohin Leute, die solche Dinge lehren, endlich verfallen muffen.

Sie bringen den ersten Menschen um seine funf Ginne, und muffen sagen, Wermuht habe ihm geschmedt wie Honig, und honig wie Werkmuht: er sen nicht im Stande gewesen, den Geruch eines Aases von dem Geruch der Biolen zu unterscheiden, und was dergleichen Fragen mehr find.

Sat nun der Menich, feiner übergroffen Bei, ligfeit megen, feine angenehme Empfindung ba, ben fonnen: fo wird er auch unftreitig von feis nem Schmerz gewußt haben; oder Gott mufte

<sup>\*)</sup> Chriftianus Democritus im Megweifer jum vers tohrnen Licht und Recht, Th. 11. Rap. 5. S. 786. 787.

ihn gemiß in seinem Born erschaffen haben. Es hat also der erfte Menich gar teine Empfindung gehabt; sondern sich in einer immermahrenden Entzuckung besunden, und nicht gewußt, ob er in oder auser dem Leibe sen. Es ift fein Stud geweien, daß er gesallen ift; denn sonft sehe ich nicht, wie er sich mit eben so einem Rörper, als wir haben, ohne das uns so nohtige Gefühl von Luft und Schmerz, hatte erhalten konnen.

Jener Weltweise war so sehr in seinen Gedan; ten vertiefet, daß et sich, ohne es zu merten, sei, nen Fuß verbrannte. Endlich tam der Wurm zu fich ietbit. Aver der eiste Menich des Herrn Man; zeis, das wundertiche Thier, batte mit Haut und Haar verbrennen konnen, ehe er es selbst gewußt. Er war ohne Gefühl, und kannte also die Kraft des Feuers nicht. Wie hatte er fich dann davor in acht nehmen konnen? Er war zu dumm dazu, und ein weit natrischer Geschöpf, als jener Phan; tafte von Argos.

Qui se credebat miros audire tragoedos.

Ben diefem fagt doch Boras noch, bag er fich, ben aller feiner Ehorheit, por Schaden in Acht nehmen tonnen. Posset qui rupem et puteum vitare patentem. \*) Wem diese Rergleichung nicht gefällt, der muß von dem ersten Menschen menschlich reden. Man erweiset ihm wenig Ehre, wann man ihm alle Empfindung von Luft und Schmerzen abspricht; dieses muß man aber thun, so bald man saget, er habe in dem Benschlase nicht das geringste Vers gnugen geschmecket. Denn ich sehe nicht, was dieses Vergnügen besonders an sich habe, das uns bewegen konnte, dasselbe als eine, dem ersten Menschen unanständige, Sache zu verdammen.

Ich weiß wohl, daß diese Lust uns zu thörich, ten und schädlichen Thaten verleiten kann, und daß es daher nöhtig ift, sich derselben mäßig, und mit Bernunft zu bedienen; darum aber wird die Empfindung derselben, an sich, nicht bose. Nur das ist eine Thorheit, wenn wir uns durch ihre Gußigkeit verführen lassen, entweder die Gesetz zu übertreten, oder, durch einen unmäßigen Gesnuß derselben, unserer Gesundheit zu schaden. Die gesunde Bernunft lehret einen jeden, daß die Luft, welche mit dem Werke der Zeugung verbuns

den

<sup>&</sup>quot;) Horat. Lib. 11. Ep. 4.

den ift, nicht das Hauptwert sen, auf welches wir in Berrichtung defielben allein zu schen haben. Es ift leicht zu erkennen, daß die Fortpflanzung unsers Geschlechts die Ursache sen, warum der Benschlaf mit einem so empfindlichen Vergnügen verknüpset ift: und die Erfahrung soll es geben, daß dieses Vergnügen größtentheils in der Einbils dung bestehe, und in der That so groß nicht sen, als wer es uns vorstellen.

Diese Betrachtungen konnen uns der Mösig, keit erinnern, und uns antreiben, den Lehren zu solgen, welche der weise Montaigne allen Mänsnern giebt. Ce sont, sagt er, \*) les semmes qui communiquent tant qu'on veut leurs pieces à gaiçonner, à mediciner la honte le desend. Je veux donc de leur part apprendre cecy aux maris, s'il s'en trouve encore qui, y sont trop acharnez; c'est que les plaisirs mêmes, qu'ils ont à l'accointance de leurs semmes, sont reprouvez, si la moderation n'y est pas observée, et qu'il y a de quoi saillir en licence et debordement en ce sujet la, comme en un sujet illegitime. Ces encherissemens deshonté, que la chalenr

<sup>\*)</sup> Dans ses Essais Liv. 1. Ch. 27.

premiere nous suggere en ce jeu, sont non indecemment sculement, mais dommageablement
employez envers nos semmes. Qu'elles apprennent l'impudence au moins d'une autre
main. Elles sont toûjours assez èveillées pour
nôtre besoin. - - C'est une religiense
liaison et devote que la mariage: Voila pourquoi le plaisir qu'on en tire, ce doit être un
plaisir retenu, serieux et mêlé à quelque severité, ce doit être une volupté aucunement prudente et conscientiense,

Aber sie konnen uns nicht bereden, daß es eine Gunde sen, wenn Mann und Beib zu der Zeit, wann sie einander ehelich benwohnen, die mit dieser angenehmen Bemühung unzertrennlich verknüpste Lust empfinden; oder daß es nöhtig, mit solcher Kaltsinnigkeit an der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts zu arbeiten, daß man währender Zeit seinen Pfalter herbeten konne, inter ipsam debiti naturalis egeriem aliquid ruminare Pfalmorum. \*)

Man tann tedlich die Einfalle desjenigen

<sup>\*,</sup> Mr. Bayle Dictionaire Historique et Critique art François d'Assis. Not. C.

Rabbi als ungereimt verlachen, welcher von ben Cheteuten verlanget, fie follten ben Berrichtung des ehelichen Werts nichts als beilige Bedanten baben, und nicht auf die Rublung ihrer Brunft; fondern einzig und allein auf die Erfullung des gottlichen Billens ihr Absehen richten. Non devono haver intentione in quell'instante alli piaceri, ma solo per adempir il voler divino - - ambidoi devono pensar in quell'instante que questo non lo fanno per il lor giovamento. e adempir il lor appetiti carnali, ma folo per mantenir il precetto - - - ogn'huomo da bene sa quello, che deve pensar in quell'instante, perche si deve pensar solo à pensieri santi è pii. °)

Diese Forberungen find unbillig, und laufen wider die gesunde Bernunft, welche uns befiehlt, nichts obenhin, sondern mit Bedacht, zu thun. Hoc age, heißt es in allen unsern Berrichtungen. Warum soll dann diese so naturliche, und zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts so nohetige, handlung von dieser allgemeinen Regel ause

Precetti da esser imparati dalle Donne Ebrec. Cap. 70. 71. 2. 41, 42, 45.

genommen senn? Mir tommt dieses sehr heuche lerisch vor, und mochte ich wohl wiffen, ob die Herren, die eine so groffe Heiligkeit, oder viele mehr Unempfindlichkeit, von dem Menschen verslangen, sich wohl zum ehelichen Leben wunden bequemet haben, wann der Benschlaf kein gröffer Bergnügen, als z. B. das Dreschen, gabe; oder ob sie durch nichts, als eine christiche Betrachtung des ereseite et multiplicamini, angereizet werden; thre Beiber zu erkennen?

Sch glaube, fie werden gerne gefteben, daß fe ihren Chat in irdifden Gefaffen trag n. Aber fie haben nicht Urfache, fich ihrer Gejund: beit ju icamen. Es ift eben fo erlaubt, im Benichlaf eine Luft zu empfinden, als fich mit Speife und Trant gu erquiden. Die Luft, fo mir empfinden, wenn wir unfern hunger und Duift Rillen, tann Folgen haben, Die eben fo fchallich find, als diejenigen, welche aus einer unmäßigen Pflegung der Liebe entfteben; darum aber hat noch fein Moralifte gesaget, es fen fundlich, die Speife, die man genieffet, gu fcmeden, und fic an beren Gefcmad, wann er angenehm ift, ju beluftigen. Unfere reineften und eifrigften Gots tesgelehrten erlauben uns das poculum hilaritatis, und treiben es mandmal felbft fo hoch, als es angeben will. Wie tonnen fie aber diefes thun, wenn die Empfindung einer Luft, deren Migbrauch idadlich ift, an fich eine Gunde maie?

Ich tadele sie desjalls nicht; sondern lobe sie vielmehr. Sie wurden, wenn sie strengere Lehren gaben, wenig Gehor sinden; es mußte dann ben meianchelischen und scheinheitigen Gemühtern senn, die etwan so gesinnet sind, als der bekannte Mr. Paical. Und was wurden sie also nicht sur Seuszer auf sich laden, wenn sie die Empfindung der lust im Benichtase als eine sündliche Sache, als einen motum pravum, den Gläubigen unterssagen wollten? Die ganze Welt wurde sich einer so harten Lehre widersetzen, und auch die Frommssten wurden mit den Apostoln sprechen: Stehet die Sache eines Mannes mit seinem Beibe also, so ists nicht gut ehelich werden. \*\*)

Ein Mann, der fich durch diese heuchlerische Bebre zu einer heiligen Kaltsinnigfeit in Berrich, tung des chelichen Berts verführen laffen wollte, wurde ben seiner hausehre schlechten Dant ver-

<sup>&</sup>quot;) Bayle Dict. Art. Pafcal Not. G.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XIX, 10.

dienen; und die Gemahlinn eines Gelehrten g. B. wurde es fehr übel nehmen, wenn ihr Sheherr sie mit eben der Gelassenheit carrefiren wollte, mit welcher er in seinem Corpore Juris blattert. Ein Schneider kann seine Nabenadel einfadeln, und daben ein Morgenlied anstimmen; wollte er aber mit so heiligen Gedanken sein Shebett bes schreiten, und ben derjenigen Arbeit, zu welcher dasselbe gewidmet ift, gleichfalls seine Stimme zum Lobe Gottes erheben: so zweisele ich nicht, daß seine Frau ihn erinnern wurde, daß, wie der Prediger sagt, ein jegliches seine Zeit und alles Bornehmen unter dem Himmel seine Stunde habe.

Auch den Mannern wurde es nicht gefallen, wenn ihre Weiber fich aller Empfindung und Be; zeugung eines Vergnugen enthalten wollten, zu der Zeit, wann fie fich alle Mube geben, denfel, ben ihre Liebe aufs nachdrucklichfte zu bezeugen. Wie viele wurden nicht ihre Weiber eben so un, willig anfahren, als Martial das seinige?

Uxor vade fores aut moribus utere nostris, Non ego sum Curius, non Numa, non Tatius.

Und mit diefem Poeten flagen:

## [ 375 ]

Nec mom dignaris opus, nec voce jurare,

Nec digitis, tanquam thura merumque pares. )
Indeffen glaube ich nicht, daß es ben jeßigen Um; ständen dazu kommen wird. Das Frauenzimmer wenigstens wird sich wohl vor dem Borwurse ei, ner Unempfindlickleit huten; und wenn auch der Herr Prosesson Mangel noch so klar darthun sollte, daß diesenige Dame, von welcher wir alle hers stammen, ganz fühllos gewesen. Er mag die Glückseitgleit und Bollkommenheit dieser Dame noch so sehr herausstreichen: so wird doch unser Frauenzimmer lieber demjenigen, als einem Reisster in seiner Kunk, Glauben zustellen, welcher sagt:

Infelix cui torpet hebes locus ille puella,

Quo pariter debent foemina virque frui. \*\*)
und es unserer Stammutter noch in der Erde
banten, daß fie fic und ihre Nachtommen von eis
ner so verdrießlichen Bolltommenheit entledigen
wollen.

Der herr Professor Mangel nun, und alle die: jenigen, die mit ihm fo bobe Begriffe von der

<sup>\*)</sup> Martialis Lib. IX, Ep. 105.

<sup>&</sup>quot;) Ovidius de Arte amandi Lib. III.

Beiligfeit unferer erften Eltern haben, tonnen Diefes bem weiblichen Geschlechte nicht zu einer fonderlichen Gunde deuten, fo lange fie nicht eib: lich dargethan haben, daß fie nur einmal menig: ftens in ihrem Leben den Berluft der Bolltom: menheit, von welcher bier bie Rede ift, aufrichtig und von Grunde des Bergens befeufzet haben. Ich weiß nicht, ob fie fich dazu verfteben werden. Das weiß ich aber, daß der beilige Augustinus, mofern ich ibn recht tenne, es nimmer mit que tem Gewiffen murde baben thun tonnen. Diefer groffe Rirchenvater mar, wie befannt, fo verlieb, ter Natur, daß er, mann er Gott um die Babe ber Reuschheit anrief, fich allemal daben ausber bung, Gott mochte fie ihm doch ja nicht ju zeitig geben. Da mihi, fagt er, callitatem et continentiam, sed noli modo. Denn ibm mar bange, Gott mochte tein Ehrenwort verfteben, fondern gleich Ernft daraus machen. Timebam enim ne me cito exaudires, et cito sanares a morbo concupiscentiae, \*) Es ift fehr glaublich, daß einem, der fo gefinnet, mit der Wiederheistellung der verlohrnen Bolltommenheit, die dem Frauen,

<sup>\*)</sup> Augustinus Confest, Lib. VIII. Cap. 7. 5. 2.

simmer so beschwerlich senn wurde, gleichfalls wenig gedienet gemesen ware; und daß der heitige Augustinus, mann er die Unempfindlichkeit des erften Menschen in Anschung des Benschlases mit den sussen Folgen des Falles verglichen, ein ans dactiges; O selix culpa! welches die römische Kirche ben einer andern Gelegenheit singet, in seinem Herzen angestimmet habe.

Em. hodmoblgebohren muffen nicht mennen, daß dieses alles den herrn Mangel nicht angebe; indem er ja nicht fo ftrenge moraliffret, als ber Rabbi, den ich angeführet habe. Es gebet ibn unftreitig an, weil er die Luft, fo der Menfc heutiges Lages in dem Benfchlafe empfindet, motum pravum nennet, und folglich fur uners laubt halt. Da ich nun gewiesen habe, daß dicfe Luft gang und gar unichuldig, und eine naturliche und nohrwendige Folge unfere Befens ift, wels des durch den Rall nicht verandert worden: fo folget, daß ber herr Profeffor Mangel feine Ur. fache gehabt, ju jagen, die erften Menichen hatten fic ohne Empfindung aller Luft gepaaret. (fino motibus pravis.) Diefe Luft ift fein motus pravus, und tann von dem Werte ber Zeugung fo wenig abgesondert werden, als die Raffe vom Baffer.

Ich fege voraus, daß es mit der Kortpffangung bes menichlichen Geichlechts im Stande der Une iduld eben fo jugegangen fen, als jego. Sagt man aber mit einigen Schwarmern, ber erfte Menich habe fich im Stande der Unichuld auf eine geiftliche Urt fortpflangen tonnen, und ber Unterscheid amischen Mann und Deib fen eine Kolge des Falles: fo habe ich verlohren; fo wird bie Luft, die aus ber Vereinigung ber benden Geschlechter entftebet, eine fundliche Schwachheit, ein motus pravus. Es icheinet nicht, daß der Berr Mangel fic biefes taubermelichen Gemaiches theilhaftig machen wolle. Denn er mertt (6, 62.) als etwas besonders an, daß die erften Menichen fich auf eben die Art fortgepflanget hatten, als mir. (quod ratio propagandi cum moderna una fuerit eademque.) Bie will er alfo basjes nige, fo er motus pravos nennet, von bem Bens Schlafe absondern? Bomit will er bemeifen, daß ber erfte Menich feine Frau auf eben die Deife, als es beutiges Tages gebraudich ift, ertannt, und doch feine Luft empfunden babe? Ber will ihm das glauben? Ift er aber fo tunftlich, daß er

dieses beweisen kann: so will ich gerne das, mas er sagt, für ein gar besonderes Wunder halten; sonst aber begreife ich nicht, warum der Herr Prosessor die Aehnsichkeit der Art der Fortpflanzung vor und nach dem Fall unter die besondern Naritäten (singularia) rechnet, die ben dem ersten Nenschen zu bemerken sind.

Die andere Anmertung, welche ber Berr Dro, feffor Mangel bier machet, ift diefe: "Daß die erften Menfchen nicht wie das Dieh gelebet, und fic ohne alle Ordnung durch einander gepaaret; ( quod non vagos exercuerint concubitus; ) fondern daß ein jeglicher fein eigen Weib, und eine jegliche ihren eigenen Mann, gehabt babe. (quod unus uni se junxerit, eamque sibi soli habuerit sociam.) Denn, mennt er, weil die Liebe des erften Denichen vernünftig gemefen, und die Kinder eine ziemliche Beit gebrauchet batten, ebe fie fich felbft belfen tonnen: (donec ferit perfecta proles :) fo mare ein gemiffer Ba: ter nobtig gemefen, um fich feines Rindes angu, nehmen; weil fonft die Laft der Erziehung auf Die Mutter allein gefallen fenn murbe."

Dieses heißt alles nichts. Dich beucht, die Gemeinschaft ber Weiber bat in bem Stande der

Unschuld des Herrn Mangels so gut Statt, als in der Republik des göttlichen Plato. Ich begreife ganz deutlich, daß diese Gemeinschaft, unter vells kommenen Menschen, nicht die geringste übte Folge haben könne, ja fast nohtwendig sen. Denn vollkommene Menschen leben in einer vollkomme, nen Freundschaft: Eine vollkommene Freundschaft ersordert eine vollkommene Gemeinschaft aller Dinge: Eine vollkommene Gemeinschaft aller Dinge wurde nicht vollkommen senn, wenn die Weiber davon ausgenommen.

Diese Gemeinschaft nun kann keinen Unfug und Streit anrichten, weil fie eine vollkommene Freundsschaft zum Grunde hat. Daß wir jeso die Gestmeinschaft der Weiber als einen Greuel, und eine, der allgemeinen Rube nachtheilige, Sache ansehen, und das mit Recht, das ruhrt aus unserer Eiferssucht her. \*) Dieses ift aber ein Affect, den der

<sup>9)</sup> Als ich dieses schrieb, hatte ich noch nicht gelesen, was Mr. Bante in den nouvelles Lettres de l'auteur de la Critique generale de l'Histoire du Calvinisme du P. Maimbourg, Leit. 17. von den Birkungen und von dem Nugen der Eisersucht sagt. Es freuet mich, daß unsere Gedanken so genau übezeinkommen, und ich kann

herr Mangel feinem vollemmenen Menfchen nicht bontegen tann, ohne fie eben so ndrrisch zu mas den, als mir find. Da man nun nohtwendig den erften Menschen alle Schwachheiten absprechen, und jagen muß, sie hatten fich alle bergtich gelies

mich nicht enthalten, das, mas ich bier von der Gemeinfchaft der Beiber und vin der Giferfucht fage, mit den Borten Diefes vortref ichen Mannes ju erlautern und ju beflärfen. Il faut fe delabuler, ichteibt et, une fois pour toutes de l'opinion que l'on a, que les hommet le sont conduits par les idées de la raison dans l'établiffement des Societes. S'ils avoient consulte la raison, il n'auroient pas fait ce qu'ils ont fait à l'egard du Sexe. Ils auroient vue que pour n'avoir pas tant de choses à garder, il salloit faire une grande difference entre la Possession d'un champ on d'une vigne, et la Possession d'une femme, puisqu'un champ est une fonte de bien dont un homme ne fauroit recueillir le fruit, fans l'orer à tous les autres, au lieu que les femmes sont comme l'arbre d'or de la Sibylle, dont on pouvoit arracher les branches, sans qu'il en restat moins.

Primo avu!fo non deficit alter

Aureus, et fimili trondescit virga metallo.

Virg. Aeneid- 6.

bet, und einer bes anbern Gtuchetigkeit und Ber, gnugen zu befördern gesuchet: so ift es sehr un: nöhtig, daß der herr Professor fur die armen Ains der im Stande der Unschuld sorget, und befürch, tet, sie wurden nicht, wie es billig senn sollen, erzogen worden senn, wenn kein gewisser Bater vorhanden gewesen ware. Diese Gewisheit war unter so vollkommenen Leuten, die sich alle so herzlich liebten, nicht nöhtig, und die Kinder murs

Ainsi la raison est plutôt conseillé la communauté des femmes. Die Gemeinschaft ber Beiber ift alfo ber Bernunft nicht entgegen, und allen Abichen, den wir vor Diefer Gemeinschaft haben, ruhrt aus unferet Giferfucht her. Mr. Bapte fagt eben bas, . . . notre raifon, fcreibt et, n'étant pas propre à empecher, que la communauté des femmes ne s'introduisit dans le monde, il a fallu se servir d'une autre machine, pour l'empecher. Or cette machine n'est autre chose, que ce sentiment inquiet et rongeant, que l'on appelle jaloufie, et qui accompagne l'amour qu'on a pour une femme. Cette passion tout à fait deraisonnelle a été cause des le commencement, qu'un homme qui devenoit amourenx d'une fille, souhaitoit de l'avoir en propre, parce-qu'il sentoit un grand deplaifir, de ce qu'un autre la vouloit.

ben Leute genug gefunden baben, die fich ihrer angenommen.

Folglich hat der herr Professor Mangel keinen gure denden Grund angegeben, warum er die Gemeinschaft der Meiber, oder den vagum concubitum, aus seinem Stande der Unschuld ver: bannet.

Last uns horen, wie es mit der Bielweiberen fiehet. "Ich habe," spricht der herr Professor Manzel, (§ 64.) "gar merklich gesagt, daß ein Mann und ein Beib sich zusammen gehalten hatzten, daher dann zu sehen ift, daß die Bielweiber ren im Stande der Unschuld nicht gewesen sen, noch senn können, weil Gott nur zweperten Gerschlechte, und von einem jeden Geschlechte gleich viel Personen erschaffen hatte; daß es also unmögelich gewesen, zwen Beiber zu haben. Wie ich in meiner Disputation de Polygamia weitläuftiger ausgeführet habe."

Dier sehe ich wohl, daß wenn ein jeglicher sein eigen Beib, und eine jegliche ihren eigenen Mann, gehabt hat, die Bielweiberen im Stande der Unschuld nicht Plat haben tonnen. Ich glaube auch wohl, daß dieses nicht anders habe senn tonnen, wenn Bott die Ranner und Meiber in

gleicher Ungahl erschaffen, und einem jeden Paar einen sonderlichen Trieb, fich gufammen gu halten, eingepräget bat: Allein ich begreife nicht, wie es moglich fen, diefe gleiche Ungahl der Manner und Beiber an erweisen. Der herr Professor Mangel fagt gmar, er habe diefes in einer beione dern Disputation gethan, die ich nicht gefeben habe; aber ich glaube es nicht. Der herr Pro: feffor hat die Gewohnheit, daß er die Borter demonstrare, demonstratio und dergleichen in eis nem febr uneigentlichen Berftande nimmt. 3d bin der Mennung, baf diefer Beweis, den er pors giebt, eben fo unmöglich, ale es unmöglich ift auszumachen, ob mehr haare, oder mehr Augen in der Belt find, und ob die Angahi der Augen und Saare gerade oder ungerade fen?

Ich wollte also dem Herrn Professor, wenn ich die Ehre hatte, mit ihm bekannt zu senn, uns mafgeblich rahten, sich nicht eine Laft aufzulegen, die ihm zu schwer ists sondern wenn ihn jemand fragen sollte: Woher er dann beweisen wolle, daß Gott die Manner und Weibet in gleicher Anzahl erschaffen aufrichtig zu antworten: es mußten eben so viel Manner als Weiber anfänglich ers schaffen senn, weil sonst die Bielweiberen im

Stande ber Unschuld Statt gehabt; biefes aber wolle er nicht haben. Wenn er so antwortete, so wurde es eine Unbescheidenheit fenn, ihn weiter zu angftigen. Denn wer kann ihm das Recht streitig machen, sein Utopien so einzurichten, als er es git findet?

Rraft eben diefes ibm unftreitig guftebenden Rechts hat er auch, wie er (§. 65.) thut, die Chen unter Brudern und Schweftern in feinem Reiche perbieten tonnen. Denn ich febe auch diefe Bere ordnung als einen Dachtspruch an, der feinen Grund einzig und allein in bem Millen bes Bes fengebers hat. Weil ber herr Professor Mangel von den Chen zwijchen Bruder und Schwefter nichts wiffen will: fo richtet er feinen Stand ber Uniculd fo ein, daß diefe Chen unmöglich fenn muffen. 3ch habe damider nichts zu fagen: boch fann id Em. Sochwohlgebohren nicht bergen, daß ich mir getraue bie Doglichfeit Diefer Chen gar mohl gu bemeifen, ber Berr Mangel mag auch feine Sachen noch fo tunftlich einrichten. 36 halte fur unnobtig, Em. hochwohlgebohren hievon eine Probe gu geben : Gie feben mobl, daß ich mich nicht zu viel vermeffe.

3d mag auch über dem hier nicht weitlauftis Liscov's Cote. 3 Eh. B6

ger fenn, weil mir leicht ein Bort entfallen tonnte, wodurch ich mich an diesem Beweise, von der Unmöglichkeit der Shen unter Geschwifter, verfündigen möchte. Der Herr Prosessor Mangel ist so bescheiden, und gestehet, daß seine Demonsstration sehr schwer hintet. (multum claudicare.) Sie wissen, daß man mit gebrechlichen und presshaften Personen ein Mitteiden haben, und ihrer ben Leibe nicht spotten muß. Warum sollte ein gebrechlicher Schluß nicht eben dieses Mitleidens wurdig senn?

Go viel, beucht mich, tann ich ohne Gunde fagen, daß die Frage: Ob es nach dem Rechte der Natur erlaubt sen, seine Schwester zu heiracten? nicht wohl beantwortet wird, wenn man spricht: es sen unmöglich gewesen, im Stande der Unschuld seine Schwester zum Meibe zu nehemen. Denn dieses will man nicht wissen; sondern die Frage von der Rechtmäßigkeit dieser Ehen sest die Möglichkeit derselben voraus. Folglich ist der herr Prosessor Mangel, der ein Jus Naturae vere tale schreiben will, schuldig uns zu berichten, was in dem Falle Rechtens gewesen, wenn er sich im Stande der Unschuld begeben hatte.

Eben dieses sage ich von dem, was der herr Professor (5. 66) von den Shen zwischen Eltern und Rindern schreibt. Er beweiset nicht, daß sie an sich sundlich find; sondern er ordnet nur, nach der unumschränkten Gewalt, die ihm niemand abs sprechen kann, die Sachen in seinem Stande der Unschuld so, daß sie keine Statt haben konnen. Er spricht: "Eltern und Kinder konnten einander unmöglich heirathen; weil der Bater nimmer ein Wittwer geworden ware, und also, da er schon eine Frau hatte, seine Tochter nicht zum Weibe nehmen konnte."

Er glaubt also, daß die Sheleute einander nims mer überlebet hatten, sondern zugleich geftorben waren: gerade als die gute alte Baucis und ihr Phylemon.

" - pia Bancis anus partlique aetate Philemon, Diefes fromme Paar mußte fich von den Gottern nichts beffers auszubitten, als bag es zugleich fter, ben mochte.

"Auferathora duos eadem, nec conjugis unquam "Busta meaevideam; neu sim tumulandus ab illa.") Bas Philemon als eine Gnade gebeten hat,

<sup>\*)</sup> Ovidius Metam. Lib. VIII,

das ift in dem Stande der Unichuld, nach des herrn Mangels Mennung, etwas naturliches ger mefen. Diefes ift nun aber ein verzweifelter San, welcher nicht eher ben geringften Grad ber Mahrscheinlichkeit erreichet, als bis der herr Pros feffor ermiefen hat, daß die Cheleute auch jugleich gebohren worden: ober, wenn fie nicht zugleich gebobren, eine Utfache giebt, warum ber jungfte Chegatte mit dem altern gugleich fterben muffen. Denn die Regeln der Ordnung icheinen gu erfors bern, daß Gott in dem Stande der Unichuld ein nem Menichen fein langer ober turger Biel gefete get, als dem andern. Es haben alfo Leute, Die jugleich gestorben find, auch jugleich gebohren fenn muffen: oder wenn die Frau etwan alter gewefen ift, als der Mann, fo bat fie eber fterben muffen, als der Mann. Die Caravane, mit wels der fie gen himmel ging, trat ihre Reise eber an, ale Diejenige, mit welcher ber Mann geben mußte. Es muß demnach Mittmer und Wittiben im Stande der Uniduld gegeben haben, mofern ber herr Profeffor nicht darthut, daß Mann und Weib allemal in einem Augenblick gebohren worben.

Doch er tann auch fagen, wenn gleich bem Manne feine Frau abgestorben: fo tonne es fic

de gehabt, mannbar oder unverheiratet gewesen.

Diefes ware nun gwar eben so unb greifich und unwahrscheinlich, als daß Mann und Weib augleich gebohren und gestorben, und also die Menschen in der schönsten Ordnung, paarweise, gen himmel gefahren; allein wer wollte von dem herrn Professor etwas gewissers und grundlichers verlangen? Ein Gedichte ift gut genug, wenn es nur nicht gar unmöglich ist.

Die Unmöglicheit aber alles deffen, was ber herr Professor hier saget, getraue ich mir so wernig zu beweisen, als ich die erstaunende Ordnung, welche der herr Prosessor voraus setet, zu bez greisen fährz bin. Wer Zeit übrig hat, der kann sich nur die Muhe geben, und nachrechnen, was sich etwan unter vier oder fünf Paar Menschen sur Jahren. Ich glaube, ihm wird grün und getbe vor den Augen werden. Er wird mit Handen den greisen, daß der Stand der Unschuld des herrn Manzels allen menschtichen Wis übersteit get. Wider solche Dinge kann nun kein Mensch mit Bernunft Einwurse machen. Die Finsternis,

in welcher der herr Professor mandelt, ift so dice, daß einer, der ihn angreisen wollte, nicht wissen wurde, wo er ihn mahrnehmen follte. Sie scheidet ihn von seinen Widersachern, als die Wolkenseule die Ainder Ifrael von den Egyptiern. Mir grauet im Dunkeln: daher will ich ihn nicht weiter versolgen.

Netrachtungen nicht weiter fort. Er fpricht, das nbrige, mas noch von den verbotenen Graden zu erinnern mare, laffe fich eben so leicht aus der Natur herletten. Ich gebe ihm dieses gerne zu, wenn man, wie er, sich zum herrn dieser Natur macht, und dieselbe nach seiner Phantasie einerichtet.

"Ausser diesem," spricht der herr Professor, (S. 67.) " gehöre nichts ins Jus Naturae vere tale: Und daher wurde klar, daß man heutiges Tages aus diesem wahren Recht der Natur vieles sehr ungereimt und gezwungen auf unsern jesigen Justand ziehe, da man doch ganz anders versahren mußte. Man mußte namlich die Welt, und die darinn besindlichen Menschen, so wie sie jeso sind, wohl betrachten, und aus ihrem jesigen Zustande urtheilen, was zur Erhaltung der allgemeinen

und befondern Gluckseligkeit nohtig fen. Und biese Betrachtung heise das Bollerrecht, und uneigente tich (abulive) Jus Naturale, namlich ein naturlis des, billiges Necht, u. f. w. "

Em. Sochwohlgebohren durfen nicht befurchten, bas ich diese Worte des herrn Profesors anges führet habe, um, nach meiner bofen Gewohnheit, ohne Ende darüber zu schwagen. Ich will es turz machen, und nur anmerken, daß der herr Professor durch das, was er hier sagt, seine gauze Schrift fur unnug erklaret.

Er will das Recht der Natur ausbessern. Er will die darinn vorkommenden Streitigkeiten schichten: er schreibt zu dem Ende ein Jus Naturae vere tale. Und nun kommt er, und sagt: es wäre eine Thorheit, aus diesem Jure Naturae vere tali etwas auf unsern sessien Justand zu applieten. Warum hat er uns dann dieses Jus Naturae vere tale so muhsam erklaret? Warum muhtet er denen, die gelehrter, als er sind, zu, daß sie weiter über dieses Jus Naturae vere tale, von welchem er uns, vor der Hand, nur einen groben Abris mitgetheilt hat, meditiren sollen? Was soll es uns vor Trost geben, daß wir wissen, was der erke Mensch gemacht hat? Die Erkennte

niß des Zustandes, in welchem sich unsere ersten Eltern befunden haben, tragt nichts zu unserer Bohlfahrt ben; sondern diese wird, nach dem eizgenen Geständnisse des Herrn Manzels, besser durch eine vernünstige Betrachtung unsers jesigen Zustandes befördert: Alle, die bishero das Jus Naturae gelehret haben, (Alberti und Strimesius ausgenommen) legen diese Betrachtung zum Grunde; und also ist es sehr unnöhtig, daß der Herr Prossession darüber eisert, daß man aus seinem achten Jure Naturae Gaße borge, da man doch die menschliche Natur, wie sie nun ist, ansehen sollte.

Gefallt es ihm aber nicht, die auf diese vernunftige Cetrachtung der menschlichen Natur, wie
sie jeho ift, erbauete Wissenschaft ein Recht der Natur zu nennen: so kann man ihm seinen Billen lassen; er nenne sie, wie er will: nur sen er so gut, und verschone uns mit seinem Jure Naturae vere tali. Das kann uns nichts helsen. Der Herr Prosessor affet uns damit.

Er stellet sich, als wenn er uns in das Insnerste des Rechts der Natur (intimaque juris naturae penetralis. Die er in der Borrede S.4. schreibt,) führen welle. Er fordert alle Gelehrten auf, das, was er geschrieben, su überlegen, und

ibre Gebanten baruber ju eroffnen, bamit man endlich zu einer Gewifbeit gelange, und viele, fonft unfterbliche, Gtreitigkeiten ihre Endichaft er: reiden modten. Ber Diefes liefet, ber bentet, ber Berr Professor Mangel wolle Diejenige Biffen, fcaft, Die wir insgemein bas Recht der Matur nennen, auf einen andern Suß fegen, und gu einer gronern Gemigheit bringen. Denn Dieje Biffens fcaft muß es unftreitig fenn, uber deren Bermir: rung er in der Borrede flagt; weil, ebe feine primae lineae Juris naturae vere talis jum Borfchein getommen find, niemand an fein Jus Naturae vere tale gedacht bat. Allein der Aus: gang giebt es, dag dies dem herrn Profeffor nie: malen in den Ginn getommen fen. Er gedentet des Juris Naturae, momit mir uns bisher behol: fen baben, in feiner gangen Schrift taum gwens mal, und fagt nichts mehr von bemjelben, als, daß es nicht das rechte Jus Naturae fen. Er befe fert und bauet alfo nicht: fondern er reiffet nieder. Er verwirft unfer alces Jus Naturae, und bringt ein gang neues gum Boricein: doch will er nicht, daß mir uns nach demfelben richten follen; er er, laubt une ben dem alten gu bleiben: nur mennt er, man muffe es nicht ein Recht ber Ratur; fons

bern ein na urfiches Recht nennen. Gine wichtige Anmertung, die wohl wehrt ift, bag die gange Echaar ber Gelehrten berfelben weiter nachfinne!

Em. hochmohlgebohren feben aus Diejem ale Iem, daß der Bert Profeffor Mangel durch feine Differtation nicht das geringfte gur Berbefferung berjenigen Wiffenschaft bengetragen babe, die alle Welt mit bem Namen bes Rechts ber Matur ber leget. Er laffet alles, wie es ift, bis auf den Ras men; und theifet ber gelehrten Belt, unter bem Titel eines Juris Naturae vere talis, eine Ber fchreibung des Buftandes unferer erften Ettern mit, Die einem Roman abnlicher ift, als einer philoso, phifden Schrift. Das fein Abfeben gemefen fen, ift mir unmöglich ju errahten. Sat er, wie er fagt, das Recht der Ratur, oder das naturlice Recht, ausbeffern wollen: fo muß man befennen. daß er fein Borbaben ichlecht ausgeführet babe.

Der Hereffor wird also wohl thun, wenn er von seiner Dissertationcula nicht mehr halt, als sich gebühret, und es nicht übet nimmt, wenn man sie als einen kleinen Roman ausschet. Thut er das, so kann man nicht mehr fagen, daß er damit habe zu Hause bleiben sollen: denn wer will ihm beschlen, was er schreiben soll?

Indeffen mag ber Gerr Professor von seiner Arbeit denken, was er will. Ew. Sochwohlges bohren werden hoffentlich aus den Einwurfen, welche ich dawider gemacht habe, sehen, daß der herr Professor Manzel, wie er, (S. 68) nach seis ner Bescheidenheit, selbst gestehet, nicht in allen Studen die Bahrheit getroffen habe; sondern daß noch sehr vieles an seiner Schrift auszuießen sen. Dieses ist der Endzweck meines langen Briefes; und wenn ich denselben erreiche, so bin ich zufrieden.

Ich follte nicht mennen, bas die benden Argumente mir daran hinderlich fallen konnten, die ber Herr Brofessor (§. 57.) noch zu den andern hinzu
thut, durch welche er seinen Stand der Unschuld
hat erweisen wollen; und halte daher fur unnohtig, mich ben denselben langer auszuhalten. Es
ist Zeit, daß ich einmal aushore.

Doch kann ich diesen Brief nicht schliesen, ohne worber Em. Hochwohlgebohren nochmal zu bitten, das, was ich schreibe, nicht anders aufzunehmen, als es gemeinet ift. Meine Einwurse wider den Stand der Unschuld, ben der Herr Manzel bewei; sen wollen, geben nicht dahin, daß ich bas, was uns von dem Zustande des ersten Menschen offen; bahret worden, in Zweisel ziehen, oder gar loug:

nen wollte. Ich weiß wohl, mas man ben Schrife ten Mofis vor Ehrerbietung fouldig ift. Meine Abficht ift nur, ju weifen, bag unfere Bernunft. nichts von dem Ctande der Unichuld miffe, und daß es also ein verwegenes Unternehmen fen, daß ber herr Mangel denfelben aus der bloffen Bernunft beweisen wollen. Und dieje Bermegenheit muß eie nem noch groffer vorfommen, wenn man bedentet. daß felbst Mofcs von ben meiften unbegreiflichen Dingen, wie der herr Projeffor von dem Stande der Uniduld lehret, nicht ein Wort ermebne. Der Bericht dieses heiligen Schreibers von bem urfprunglichen Buftande und Fall Des erften Mens ichen ift fo beschaffen, daß man Mube bat, fich eis nen rechten Begriff von biejen Dingen gu machen; und es haben icon gelehrtere Leute, als ber herr Professor Mangel und ich, angemerket, daß man gar mahricheinlich aus der Erzehlung Mofis ichliefe fen tonne, es habe ber gottlichen Beisheit nicht gefallen, uns eine umftandliche Radricht von dem Buftande unferer erften Eltern mitzutheilen. \*)

<sup>5)</sup> S. les Nouvelles de la Republique des Lettres, Juillet 1686. - - de la manière, beist es doseibst, que Morse raconte ce sunesse evenement, il pa-

Marum wolle man dann in Dingen grubeln, welche Gott uns zu offenbahren nicht für nöhtig erachtet habe? Roses sagt uns, Gott habe den Menschen nach seinem Bilde erschaffen; er habe ihn in einen schonen Garten gesetzet; der Nensch habe von der Frucht eines Baumes gegessen, welche ihm von Gott zu effen verboten; und sen fals aus dem schonen Garten vertrieben worden. Damit muffen wir zufrieden sonn, und uns nicht einbilden, mehr zu wisen, als Roses.

Beil fich nun der herr Professor Mangel un: terftanden hat, von der Erzehlung Rofis abzuge:

roit bien que son intention n'a pas été, que nous seus seus comment l'affaire s'etoit passée, et cela seul doit persuader à toute personne raisonnable que la plume de Moïse a été sous la direction particuliere du S. Esprit. En esse, si moïse esté le maître de ses expressions et de ses pensées, il n'auroit jamais enve'oppé d'une saçon si étonnante le recit d'une telle action, il en auroit parlé d'un stile un peu plus humain, et plus propre à instruire la posterité, mais une sagesse insinie le dirigeoit de telle sorte, qu'il écrivoit non pas selon ses vués, mais selon les desseins cachez de la Providence.

hen, und uns aus der Bernunft mehr zu lehren, als dieser große Prophet uns gesagt hat: so war es nöhtig, zu zeigen, daß unsere Vernunft in den Sachen blind sen, und nicht einmal den Stand der Unschuld begreifen, geschweige für sich er, tennen könne; und daß es also eine unnüße Ar, beit sen, von solchen Sachen zu philosophiren. Dieses ist meine Absicht, welche Ew. Hochwohlt gebohren unmöglich werden tadeln können.

Uebrigens wird es mir eine sonderliche Freude fenn, bald zu vernehmen, wie Em. Hochwohlges bohren meine Gedanken über die Schrift des herrn Mangels gefallen habe. Ich habe sie auf Dero Befehl zu Papier gebracht, um Ihnen auch das durch zu zeigen, mit wie vielem Eifer ich sen

Em. Hochwohlgebohren.

Edwerin, den 30. November 1746.

gehorsamfter Diener E. v. B.

## ERN. JOH. FRID. MANZELII,

JURIS ET PHIL, DOCTORIS,

AC MORALIUM PROFESSORIS ORDINARII

IN ACADEMIA ROSTOCH.

# PRIMAE LINEAE JURIS NATURAE

VERE TALIS

SECUNDUM

SANAE RATIONIS PRINCIPIA

DUCTAE.

ROSTOCHII,

APUD GEORG, LUD. FRITSCHIUM,

1726.

#### SOBRIE.

PHILOSOPHANTIBUS.

### PRAEFATIO.

In ea reservati sumus tempora, ubi equidem juris naturae nobilissimae doctrinae multi hand infimae caveae viri ingenia et operam fuam impendunt; aft infimul experimur, multitudinem de ea meditantium id efficere, ut dignum hinc inde eidem non statuatur pretium: Mox etenim Logomachiae, circa definitionem et principium hujus juris, mox confusio rationis et Juris Naturae; mox indiscreta oppositio J. N. et Decalogi, seu J. N. per naturam et scripturam exhibiti; mox non rite facta dilinctio Juris Naturae et Gentium; mox denique praejudicia ex Jure Civili haulta, taediolam, confusam et spretam reddunt hanc doctrinam.

Ego dulcedine ejus captus, diu multumque meditatus sum, annon sorte via possiti inveniri per quam omnes incertitudines effugere, et ad vera intimaque juris naturae penetralia pervenire detur; tanta autem mentem meam detinuit fluctuatio, ut fere desperaverim: Ne tamen qualiacunque mea cogitata mihi soli habeam, publico ea communicare decrevi.

Non vero ea hoc faciam perfuafione, ac fi jam credam, me aliquid scribere omni exceptione majus; sed ut potius experiar, in quantum hae meae theses vel calculum eruditorum mereri queant, vel quousque contrasentientes me in rectiorem viam ducere valeant.

Rogito itaque, ut illi, quibus supra vulgus sapere datum est. scripta meditentur, suasque observationes placide exponant: Forte enim ea ratione ad certitudinem quandam deveniemus, et multis litibus, alias immortalibus, desinitiva feretur sententia. Faxit DEUS T. O. M. ut ducamur in omnem veritatem, et ut cordata intentio suo non careat fructu.

# TRÁCTATIO.

- 6. 1. Neminem sobrie de aliqua doctrina meditari posse, nisi qui genuinam ejus definitionem praesupponit, omnes saniores mecum consiteri, consido. Quo magis igitur intricata est doctrina juris naturae, eo sollicitius de ejus desinitione circumspiciendum erit.
- §. 2. Quantum igitur, sepositis omnibus praejudiciis, hactenus mihi inventre licuit, juris naturae vere talis definitio ex sequenti suit conceptu: DEUS T. O. M. consentientibus omnibus qui insani non sunt, Auctor, creator, sons et origo omnium rerum est; ast non solum creator, sed etiam providus est conservator, quod insum ex omnium rerum naturalium admirabili connexione et propagatione liquido

apparet, adeo ut lapis et bestia esset, qui vel in saccissimum Atheismum delabi, vel statuere vellet, primum creatorem res creatas amplius non curare.

- 5. 3. Hanc creationem, hanc providentiam, homini, ceu praestantissimae creaturarum, itidem propriam esse, nullus inficias ire paterit; immo, quod majus est, omnis docet circumstantia, huic homini singulares a creatore tributas esse praerogativas, et quidem potissimum in eo, quod anima rationali eundem praeditum esse voluerit summus Monarcha.
- § 4. Constat porro, hano animam rationa-Iem homini ea propter datam esse, ut non solis motibus naturalibus ad sui conservationem ur geretur; se ut potissimum intellectu summum Creatorem agnosceret, eundemque admiraretur, et quoad se ipsum habita distinctione boni et mali id eligeret, quod salutare, quodque noxium vitaret.
- § 5. In eo enim omnis Moralitatis principium constituere sas est; quod Deus hominem, qua intellectum, voluntatem et appetitum sensitivum persecerit, ac viribus istis, qua originem essectum ac sinem sere divinis instruxerit

dotibus, ut in sola specie boni liberum suum exerceret arbitrum, non quidem uniformner, aequaliter et identitate quadam ratiociniorum actionumque atque fic farali necessitate abe una ad alterum raptus, sed potius, quoad objecta id tulerunt, egregia ac planissima libertate, in specie boni sagaciter ac sanctissime distingueret, prudentistime seligeret, ac juxta dictamen rectae rationis, quicquid meditando ac agendo absolverat, in praxin et applicationem semper felicem et perpetim gloriosam duceret; nam si Deus hominem ita disposuisset, ut uniformiter agere tantum potnisset, non unquam bene vel male eundem egisse ipse Deus judicaturus suisset. Aft de hac materia infra.

- \$. 6. Rebus itaque sic stantibus prona sluit necessitate, Deum praeter inclinationes naturales, quas homines cum brutis communes habent, normam aliquam mentibus eorundem indidisse, secundum quam vitam suam instituere debebant.
- \$. 7, Et haec ipsa norma verum est jus naturae, quod eapropter explicatius ita describendum: Jus Naturae vere tale est norma illa, quam Deus creator hominibus mediante anima rationali patesecit, secundumque quam vivere illè

debebant eligendo bona vitandoquo mala ad confervandam felicitatem.

- § 8. Abhit autem ut statuam homines hodie adhuc vivere in primo illo statu, in quo Deus ipsos vivere voluit; contrarium enim sirmiter teneo, et in subsequentibus perspicue sola etiam ex ratione demonstrabo.
- \$. 9. His hactenus positis satis elucescit, communiter tractatum jus naturale, quod scilicet accommodatur ad praesentem mundi statum, abusive ita appellari: Ita enim res comparata est quod utique illi compilatores systematum et compendiorum Juris naturae laudabilem praestiterint operam, dum abstrahendo ab omni lege civili solo rationis ductu exposuerunt justiriam et acquitatem in omnibus actionibus humanis observandam.
  - 5. 10 Imo, non sum contrarius, quod certo respectu illa elaborata possint dici jus naturale, si sculicet to naturale accipitur pro synonymo aequi bonique. Sic ex. gr. recte dicimus, naturale esse, ut debitor solvat debitum, ut Commodatarius restituat rem commodatam, ut conductor praestet locarium etc. Es ist natursid, das der Soutdner bezahle 20.

- § 11. Haec dicta probe pensitane infiguem agnoscet distinctionem inter id quod aeq um sive naturale in sensu vulgari est, et inter id quod juris naturae vere talis in primis sundamentis est. Quapropter descriptioni datae § 7. addet et inseret vocabula. In statu suo perfectionis.
- §. 12. Bene hic praevideo, quantum jam in me fescipiam onus probaedi, quod scilicet citra revelationem ex sola Philosophia si i relicta demonstrari queat, hominem constitutum susse in statu a praesenti longe alieno et multo seliciori; nisi enim hoc secerim ejusdem culpae cum Valentino Alberti, Theologo olim Li. siensi. reum me sacerem, qui scilicet statum integritatis in sacra Scriptura enarratum in terminis terminantibus suae doctrinae Juris naturae cen sundamentum supposuit, et ex reliquis ruderibus imaginis divinae suum Jus naturae consarcinavit, a quo tamen longe me dissentire serio prositeor.
- 1 5. 13. Praestandum igitur id ipsum erit quod promitto, imo illud praestabo, modo pancis genuinum omnium jurium conceptum praemittam, quo cuilibet, etiam corum alias

ignaro, confeet, quae speciebus jurium intersit distinctio.

- S. 14. Liceat autem ab inferioribus incipere speciebus et ita pergere ad supremam, squam jus naturae vere tale merito appellamus, et circa quam praesens versabitur meditatio.
- S. 15. Jus Civile itaque est norma illa, quam quilibet princeps in suo distincto territorio suis praescribit subditis, ut pro status ratione omnia seliciter peragantur: perpetuo tamen praesuppositis praeceptis Juris vere naturalis, et veritatibus moralibus.
- §, 16 Jus Gentium est norma illa universalis secundum quam Gentes in genere actiones suas dirigunt ad consequendam selicitatem. Vel clarius: Est dictamen rectae rationis de eo, quod sieri vel non sieri debet ad acquirendum bonum et evitandum malum publicum privatumque: Et in eo sensu Jus Gentium synonymum est cum Jure aequo et vulgariter sie dicto naturali.
- §. 17. Jus Divinum est norma illa, quam DEUS in verbo suo revelato hominibus patesecit eum in sinem ut se incertis quibusdam capitibus imbecillitate intellectus excusare nequeant. Imo in eo haeret genuinus conceptus diversitatis

Juris vere naturalis et divini, quod Deus, ceu Legislator totius Reipublicae humanae, in prima creatione mundi accommodaverit Leges naturae ad illum statum, in quo citra peccatum sormale cives vivere poterant; quod autem existente desectione, ob motus peccaminosos, varia positive prohibuerit, quae antea in solo materiali mala non erant, jam autem ob accedens sormale pro sua sapientia, Deus tolerare non potuit.

§. 18. Tandem autem Jus Naturae vere tale est illa norma, quam Deus in prima selicitate constitutis hominibus indidit, ut secundum illam vitam saam dirigerent ad conservandam status sui persectionem Hincque srustra disquiritur de eo quod Juris naturae est nec ne, nistad hunc statum persectionis oculi tendantur, et genuinae propositiones inde eliciantur,

\$. 19. His dictis abstrahendo ab omni revelatione ex sola ratione ducenda erunt argumenta probantia, homines jamjam non vivere in statu illo, in quo Deus ipsos vivere voluit, sed in statu hypothetico, et penitus corrupto. Sunt autem ea sequentia:

§. 20. Deus omnium rerum creator fine dubio essentia sua est persectissimus, ideoque non nifi perfecta et perfecuillima creare potnit; imo in omnibus naturalibus, quae inha, circa: et supra nos observamus, summam admiramur perfectionem, folo excepto homine, qui, licet qua effentiam fuam, fpeciem non mutet et verus homo, vel in ipfo statu impersecto sit ac maneat, in commercio tamen cum hominibus omni tristiori modo experitur, quod anima sua, qua intellectom voluntatemque, fenfus item et affectus, millenis vicibus fit afflicta, in deterius veifa, imo irremedibili ferme morbo subacia, ut infimul corpus etiam calibus millents tristioribus, fatis et mo bis subjiciatur. Unde concluditur, hune hominem non ita creatum esse, sed persectionem primam casu violento amissam este. Ut taccamus, hominem in puris naturalibus relicium bestiam esse omnium faedistimam intelicistimamque.

§ 22. Hanc mediationem excipit sequens:
Omnis legislator tenerur subditis suis cales praescribere leges, quas illi examussim servare possunt, nisi enim hoc secerit, tyrauni notam non evadit, qui leges publicat supra vires civium, eum in sinem, ut in transgressores saevire queat. Jam autem citra dubium, Deus legum

naturalium sive principiorum nobiscum natorum autor est, voluitque, ut et sui cultus et conservatio propria et abstinentia a laesione proximi persecte observaretur: Docente autem slebili experientia contrarium, illa emergit conclusio: Homines praesentes non vivere in illo statu, in quo ex intentione summi legislatoris vivere debebant, sed longe alienos illos esse.

S. 22. Porre id ipsum demonstrat perpetua illa lucta carnis et spiritus, quam ceu satis deplorandam ipsimet gentiles agnoverunt, consitentes, hanc luctam non esse a Deo T. O. M. sed principio malo, utut Diaboli, quem revelatio in terminis novit, nullam habuerint notitiam.

S. Quibuscum jugenda evunt illa, quae illi ipfi gentiles de aureo finxerunt faeculo, quo durante nimirum nec morbi nec inimicitiae nec alia fuisse mala enarrant, noviora tempora ceu aenea et ferrea damnantes desentesque. Audiamus omnium ad instar Ovidium Lib. I. Metamorphoseos Fabula III, ita canentem;

Aurea prima sata est aetas, quae vindice ullo Sponte sua sine lege sidem rectumque colebat. Poena metusque aberant, nec vincta minacia colle Aere ligabantur, nec su plex turba timebat
Judicis ora sui, sed erant sine judice suti
Nondum piaecipites cingeb ut oppida sossae,
Non turba directi, non aeris cornua slexi,
Non galeae, non ensis erat, sine militis usu
Moltia securae peragebant otia gentes.
Ipsa quoque immunis rastroque intacta, nec ullis
Saucia Vomeribus per se dabat omnia tellus,
Contentique cibis nullo cogente creatis
Arboreos soetus, montanaque fraga legebant,
Cornaque et in duris haerentia mora rubetis,
Et quae deciderant patula Jovis arbore glandes.

Est post pauca penitus contrasium scilicet serreum ita describentem;

Protinus irrumpit venae pejoris in aevum

Omne nefas: Fugere pudor verumque sidesque
In quorum subiere locum fraudesque dolique etc.

§. 24. Et quamvis sorte objici posset Gentiles hanc meditationem hausisse ex traditione et
communicatione cum Judaeis; non tamen deficiunt, quae reponi queant, vel ad probandam
impossibilitatem communicationis, vel ad demonstrandum, haec meditandes scriptores suis
solis inhaerere pensitationibus; Quin, si et vel
maxime habuerunt id qua doctrinam pleniorem
a Judaeis aliqui; eo ipso tamen nihil aliud sficitur, quam quod sancta revelatio ipsum illud.

etiam Jus Naturae docuerit, atque sic, quod impersectius agnoverant, ipso Sacro Codice magis illustratum sit.

§. 25, Imo non opus est, ut haec tam longe petamus; confideremus modo praesentem nostrum statum, in quo hominis miseria tanta est, ut ejus conduio quod labores, victum et amictum longe miserabilior sit omni condicione brutorum, quippe quae in diem vivunt citra curas et defectus, nec unquam, fi fuae linquantur libertati, same vel alio malo percunt. Quis autem jam adeo obelae naris effet, ut diceret hominem effe praestantissimam creaturam, quas philosophia novit, infimulque diceret, illum iplum hominem elle omnium creaturam miferrimam: Talia enim Contradictoria de Deo fapientissimo, haec ita disponente, efferre, scandalosum et nesas esse desendo. Et quod dictu insipidum esset: Bruta in suis speciebus vivere tranquille et pacifice, homines autem se invicem laedere, infestare, et mordere divinae providentiae adferibentum effe.

§ 26 Hanc deductionem mirum in modum fublevat confideratio fructuum hominis confervationi primario infervientium, quippe qui non fine maximo labore et fudore e terra aratris praeparata producuntur, imo qui, nifi illo labore propa arentur, brevi temporis lapfu penitus exfiti pati effent. Cum contra omnia naturalia brutis infervientia ultro, citra humanam curam, in perpetua ferie et connexione propagentur, continuentur.

f. 27. Satis, ut credo, quilibet agnoscit, me fructuum nomine indigitare frumentum stricte sie dictum, scilicet triticum, filiginem, hordeum, avenam, pila, lentes, fabas et his similia. De his autem speciebus certo persuasus sum, quod, (liceat jam in subsidium vocare creationis historiam) comprehensae sint sub illa benedictione: Die Erde laffe aufgeben Gras und Rraut, das fic besaame ic. Et dum jamjam terra per se illas non producat, clarum redditur, violentum aliquod accidisse, propter quod Deus benedictionom hanc fuam aliquantulum retractaverit; liccat iterum historiam primam conferre, ubi invenimus hanc maledictionem ; Berfluct fen der Ader um beinet (fcil. Abams) willen, h. e. quoad portionem tuam, in den pidventibus, die dir hauptiddlich nune find, mit Rummer follt bu bich darauf nahren bein Lebenlang; im Schweiß beis

nes Ingesichts sellt du dein Brud essen: Et licet aliqualem suam adhioussiet operam homo, tamen citra incommoditatem id factum susset, et non secus ac videmus amoeni horti cultorem insigni cum delectatione, licet non sine opera, circa sua vessari.

5. 28. Sufficerent equidem haec dicta argumenta, juvabit tamen et plura huc facientia referre, quorsum hand immerito numerari potest, meditatio de fine creati mundi. Sic etenim in aprico est, hunc mundum non ab aeterno ex liere, sed in tempore factum esse: Factum eundem esse primario in argumentum g'ortofae potentiae divinae, et ut al quid esset hanc potentiam admiraturum, factum fimal effe hominem, anima rationali praeditum, vi cujus Majestatem Creatoris agnoscere, et celebrare possit: Factum porro mundum elle in eadem temperatura quatuor anni temporum, fiigoris et caloris, ut et Climatum qualis jamjam illa est, et quidem ita, ut ubique perfecuslimus inha-- bita: oribus fifteretur paradifds.

5, 29. Nam qui sobrie meditatur, non, ut credo, sibi imaginari porest, illum solam regionem Asiaticam ad Euphratem sitam Paradisum futuram; sed potius concipiet. illam partem selicem terrae, in qua primi homines constituti, suisse, testante revelatione, in Asia, non denegata aliis orbis partibus qualitate paradisiaca.

S. 30. Abstraham compendii gratia a Philosophia sibi relicta, et sequar historiam creationis biblicam: Sic invenio; Adamus et Eva erant in Paradifo; Genus humanum per illos propagandum erat, ita, ut universus corundem semine impleretur mundus: Ex intentione Dci nunquam lapfurum erat genus humanum: Nam illud ipsum viribus omnibus sufficientisfimis, tam in commercio cum Dep, quam in commercio cum hominibus, erat instructum, ut fe adversus quamcunque inquinationem et praevaricationem omnium sanctissime et integerrime tueri posset. Consequenter omnis multitudo hominum pari felicitate beanda erat; Paradifus Asiaticus illi sustentandae non sussecisset, imo ea ratione, si nimirum forte id fieri potuisset, maxima pars mundi frustra creata esset: Hinc fluit firmissima proprofito: Totum mundum ea intentione a Deo factum ese, ut persectissimus in omnibus oris esset paradisus.

5. 31. Imo nil obstat quin statuam, quasli-

bet provincias sua ratione paradisum repraesentare posse, si scilicet ea ultro, minimum labore delectabili ac gratioso, producat, quae jam sudorifero labore eliciuntur, modo attendamus incolarum temperamenta iisque convenientia: Certo enim est indicio, ea, quae in hac vel illa regione ordine naturae non proveniunt, sed vel multo artissicio plantantur, vel aliunde asportantur, istius climatis incolis si non nociva sorte tamen nec tam proscua esse, quippe quos contentos esse decet illis fructibus, qui suo sub tractu coeli naturaliter, adhibita licet manu humana, progerminant.

s. 32. Facile quilibet subolfacere poterit, cur haec dixerim, nimirum ut prona consequentia concluderem: Hodie homines non vivere in eo selicitatis statu, in quo Deus ipsos ex prima sua intentione vivere voluit, sed penitus ipsos in statum deteriorem delapsos esse.

\$. 33. Patitur materiae dignitas, ut plura cumulem argumenta, quae licet separatim sumpta non omnem evincant veritatem, conjunctim tamen considerata non sine pondere erunt.

Aspiciatur igitur distinctio inter animalia fera et mansueta: An quis unquam sibi imaginari potefi, Deum Creatorem in prima creatione eandem stabilivisse? et annon potius sobrio rem perpendens judicabit: In prima origine rerum Deum omnia animalia in una aequalique constituisse natura; unde concludendum, praesentem differentiam necessitate urgente exartiscio humano ortam esse, quo scilicet homo dominio universali et absoluto in bruta privatus, haberet in mansuesactis, quae suo prompte inserviant usoi.

\$. 34. Et haec cogitantem penitus persuadebit facta inductio animalium, quae nunc dicimus mansueta, quippe quae in omnibus speciebus ita sunt comparata, ut inter sera certae inveniantur classes, ex quibus illa arte derivata esse apparet. Quae autem sorte moveri possunt in contrarium argumenta, tanta non sunt, ut me de ponte propellant.

§. 35. Primas autem lineas me hic ducturum esse, promisi, quapropter licet hace uberius deduci queant, tamen progredior ad sequentia,

Sic itaque haud leve etiam ducitur argumentum a diversitate staturae humanae: Vix etenim credibile videtur, Deum in prima creatione aliter disposuisse, quam quod homines sorma, sigura, et statura aequales essent suturi: Unde sequetetur conclusio, modernam inaequalitatem in robore corporis membrorumquo haud aequam in omnibus proportionem imperfectionis haud contemnendum esse indicium.

6. 36. De incommoditatibus nostrae humanitatis superius equidem quaedam dicta sunt, ast liceat hic speciatim de morbis et aegritudinibus tam corporis quam animi humani paululum disserere. Miserrime enim constitutus est homo, dum omni tempore periculo morborum subjectus est, imo in ipsos illos incidit haud raro praeter omnem culpam suam, et multoties ex culpa levissima, et quam non nisi a posteriori, imo tune vix quidem agnoscere potest. Et quod omnium calamitolissimum, sibi relictus digna non potest mali invenire remedia. Contra bruta suae libertati commissa vel nunquam in morbos incidunt, vel fi forte inciderint, violento illis illato malo, promtissima, dictante natura, adhibent medicamina, Ne quid fule dicam de affectibus animi ceu infensissimis sanitatis et vitae nostrae latronibus, quos indubitatos habemus testes, infelicitatem nostram in haud mediocri constitutam esse gradu, dum nimirum eorundem moderamen supra tenuitatem nostram positum est.

\$. 37. Non equidem desicerent plura his jungenda argumenta, verum, cum hactenus allata tanti roboris esse putem, ut contrasentientes convincere queant, illis nulla addam, praeter famosissimam illam considerationem distinctionis dominiorum, quippe quam distincionem non a natura esse, sed indicium sacere argumentumque status corrupti philosophicum, saniores nobiscum confirmant. Imo ipsos hac in parte non falli, res ipsa loquitur, quia citra injuriam statui non potest, summum creatorem in primordio rerum ejusmodi distinctionem dominiorum ceu matrem tot Vitiorum et sontem multae miseriae, intendisse, stabilivisse.

S. 38. Quantum igitur jam videre licet, ipfa fana ratio confentit, imo apodictice probat, praefentem statum mundi quoad homines a primo esse longe alienum deterioremque. Undo certo suit de jure naturae vere tali meditantes

frustra considerare mundum praesentem, sed oculos dirigendos esse ad statum amissum, quo indo eliciantur vere juris naturae proposiciones. Hoc negotium autem multis obnoxium esse dissicultatibus equidem praevideo, ast nihilominus pro virili illud suscipiam.

\$. 39. Praemittenda igitur erit brevis delineatio status illius olim possessi, dicendumque,
quantum per ratiocinationem mihi assequi licet, quibus in circumstantiis selicis seculi vixerint homines. NB. Neminem offendat, quod
solenniter rogito, me hic philosophice procedentem, statum selicitatis non adeo brevissimo
includere tempori, indeque singere, ac si multi
homines unquam eodem gavisi suissent. Quapropter non plusquampersecto conjunctivi, sed
persecto indicativi uti, causae postulavit tractatio.

\$. 40. Quoad itaque essentiales partes, homines constiterunt ex corpore et anima, altera scilicet harum partium materiali, altera immateriali.

Immaterialis pare sive anima duplici operatione non secus ac hodie se exseruit, hac tamen in situatione: Intellectus suit purus, omnium rerum et naturalium et moralium persecte gnarus, imo in omnibus individuis accurate aequalis, probe tamen sacta hac distinctione, an ad persectam quis pervenisset aetatem, nec ne; Tempore enim a nativitate primo intellectus omnino se exseruit, imo in eo gradu, qualis ad conservationem pro tempore necessarius suit, successu autem aetatis majorem suam vim exhibuit. Seniores autem Junioribus in eo praevaluerunt, quod experientia et factis, quorum memoria ipsis constituit, imo sorte revelatione, magis inclaruerunt.

§. 41. Et ut explicatius mentem prodamus? In naturalibus, sciverunt omnium rerum virtutes, nocentiaque vitarunt, conducentia vero apprehenderunt.

In moralibus notitiam habuerunt solius boni, et in specie sola boni generosum exercuerunt arbitrium, hoe vel illud agendi, sciverunt etiam hoe, quod simulae normam hano suae persectionis relinquerent, ac adversus eam praevaricarentur, malum ipsos esset invasurum; conferatur commune dicterium; Homines ante lap-

#### F 483 J

fum ita comparati erant, ut poterant non peccare non ita, ut non poterant peccare.

- \$. 42. Perfecta itaque spontaneitate, quae in sola specie boni exserebatur, egerunt homines: Et si jam, abstrahendo ab omni historia sacra, philosophari licet, selicitatis trissis Catastrophe exinde orta esse videtur, quod incredulitate laborare inceperint et side ac obsequio summo Suo Imperanti denegatis, ad malum versi sint, tunc enim curiositas et superbia et dissidentia et suctuatio adversus moralitatem actionum hactenus omnino sanctam, tum ad contraria mala omnia lacessinos, omnium turpissime et rebellibus motibus inescavit atque inselicitatem introduxit non modo actus, sed et habitus peccaminosi.
- \$. 43. Stultissime autem a nasutulis quibusdam hic Deo aliquid imputatur; Si enim homines ita creasset, ut uniformiter et necessario agere tantum potuissent, omnis plane exspirasset moralitas, quam tamen existere oportebat, si bene vel male aliquid gerendum, et si gratia et laus secutura erat,
  - 5. 44. Sic constituta igitur situatione homi-

nis non nisi unica conscientiae class exstitit, scilicet Rectae, quod ex §. 41. patescit: Ignorantia juris non adesse, et error in moralibus non subrepere potuit.

- \$. 45. Praetereaque multa quae jam violento modo hominem ad mala protrudunt et impellunt, cessarunt, veluti in assectibus; Amor enim suit purus et solius boni, sub se comprehendens contrarii aversationem non coactam: Gaudium se exseruit serenissimum de iis, quae vero gaudio digna; Tristitia autem nullas habuit partes, odioque nullas relictus suit locus in eo sensu, quo jam illud accipimus.
- §. 46. Sic porro temperamentorum diversitas huc reverti solita, tunc longe alia suit: Utut enim pro diversitate plagae coeli homines aliter et aliter in materialibus dispositi sorte suerint; tamen in spiritualibus quoad animum et animam nulla plane exstitit diversitas. Quod ipsum dilucido potest esse argumento, adhucin statu praesenti animam ita gubernare posse temperamentum, et minimum non necessitet ad male agondum.

- §. 47. Tandem nec consuetudo nec ebrietas ut entia rationis in illo statu, ullius suere momenti: Imo neo metus nec coactionis emersere vestigia.
- §. 48. Haec speramus pro rudi delineatione conditionis humanae sufficient, modo adjecerim quaestionem: An et qua norma directi vitam vixerint homines? Ad quam breviter respondendum: Sine norma cessasse moralitatem, vid. §. 43. Constitusse autem candem in persecta boni et mali cognitione, ut et voluntatis divinae scientia, quam sine dubio Deus ipse immediatis revelationibus declaravit et constrmavit.
- §. 49. Haco norma igitur omnibus ob oculos versata suit pro virtute intellectus: Seniores autem, ut multorum factorum memores junioribus ea uberius ponderanda propinarunt.
- \$. 50. Subjungenda hic autem merito veniunt aliqua, circa hominem necessario meditanda, veluti de vitae ejus subsidiis et levamentis, ut et de morte. Quod itaque attinet vitae subsidia, adeo clarum esse credimus quam

quod clarissimum: Deum praestantie hujus creaturae autorem noluisse, ut illa sola miseram et calamitosam viveret vitam, sed ut singulariter selix et srugalis illam transigeret. Locavit itaque hunc hominem in paradisum, hoc est in mundum omnia in superlativo producentem, quae ad cibum et potum poterant esse necessaria. Cons. ea quae superius dicta sunt de paradiso.

§. 51. Imo quid proprii sibi assumserint homines clarissimum est, scilicet eas fructuum species, quos hodie in nostros usus specialissime, utut duro labore et insigni artiscio convertimus et quae tunc ultro, non secus ac aliae herbae et gramina in usus bestiarum, sine fere humana manu copiosissime et sufficienter creverunt; praeterea etiam jure dominii occuparunt seras, volucres et pisces, levi in capturam impensa opera, horumque carnibus usi sucrunt.

§. 52. Et ut de corporis habitu et tegumentis paucula dicam, probabile fatis est, beneficam naturam hoc est Dei providentiam vel hominum cutes adeo reddidisse duras, ut tempestatum fuerint patientes; vel ctiam alia ratione, ipsts pro prudentia assignasse alia tegmina.

- Multorum equidem eruditorum, potissimum Theologorum, est sententia, homines in statu illo selicitatis mortem passos nunquam suisse; ast contrarium videtur ob multas rationes verius: Quapropter statuendum esse reor, homines illos selices crevisse, adolevisse, sineque impedimento morbi et laesionis ad perfectam pervenisse aetatem, in ea stetisse, tandemque justo a Deo per naturam statuto termino, animaque vegetativa officia denegante, animam a corpore separatam esse.
- \$. 54. Annon autem fortean Deo placuerit loco mortis homines effoetos in alium mutare statum, vel aliorsum totos transferre hoc rationis non est determinare, quippe quae omnipotentiae divinae limites non ponit, voluntatemque ejus sibi cognitam non esse constitutur. Indeque quod attinet statum post hanc vitam ignorantiam suam Philosophia ingenue prodit, hoc interea sirmiter asserto, in vitae ordinariae continuatione homines manere non potuisse,

pro hujus mundi capedine. Sed dicta hase funto falvis Theologorum fententiis.

\$. 55. Constituebam equidem in hactenus dictis pro praesenti tempore acquiescere et specialionum tractationem postmodum communicare; verum ne lectorem penitus in suspenso relinquam, juvabit primas officiorum hominis duxisse lineas, quarum limatiorem esformationem in suturis promittimus meditationibus. Quod itaque attinet

# OFFICIA HOMINIS PERFECTI ERGA DEUM.

Tribus illa sunt exponenda, scilicet ea constitisse in perpetua celebratione Creatoris omnium rerum, et providentis earum gubernatoris et conservatoris: In gratiarum actione, laude es admiratione. In persecto amore et observantia praeceptorum divinorum, sive per solam rationem, sive per revelationem communicatorum: In acquiescentia in suprema directione et providentia.

\$. 56. Quibus autem fignis externis hune cultum, declaraverint homines, hoc Philosophia

determinare non audet; utut sacrificiorum oblationem et usum nullum suisse declaret. Cons. Frantzii Schola Sacrificiorum disputat. 1. et 2. Imo tantum ceu clarissimum statui potest, specialis conventus ad hunc cultum peragendum adornatos suisse.

### S. 57. Quod concernit

### OFFICIA HOMINIS ERGA SE IPSUM.

Unico illa comprehendi possunt commates, cilicet eadem constituse in conservatione vitae et selicitatis: Quae conservatio facillima suit, pro notitia omnium salubrium et nocivorum. Laborandum itaque suit, sed sine sudore et absque incommoditate.

### S. 58. Propero atque devenio ad

OFFICIA HOMINIS ERGA ALIOS.

Aequalitate igitur omnimode inter homines perfectos stante, cessarunt ossicia superiorum erga inseriores, nam utut aliquale directorium seniorum in juniores admitti queat, non tamen vel dominii vel subjectionis vera apparent vestigia,

\$. 59. Primarium igitur officium erga alios in eo constitit, quod omnes sese aequaliter trac-

taverint, excepta patribus familias exhibenda ultronea reverentia.

§. 60. Laesiones verbis vel factis emergere non potuerunt, vi ipsius observatae aequalitatis et ob persectissimum amorem proximi: Hisque stantibus nulla ad resarcienda damna suit obligatio.

Circa possessiones rerum litigia non suerunt orta, in persecta enim communione bonorum et omnimoda vixerunt sufficientia, solaque occupatio pro tempore necessariorum, utilium et jucundorum induxit dominium, citra tamen ullius, idem et simile habentis, praejudicium.

§. 61. Pacta et contractus celebrare non debuerunt, nisi forte permutatione alter ab altero occupata, sua fecit; utut ne hoc quidem statuere opus sit, quia nemo plus necessario occupavit, et cuilibet idem habere integrum suit.

Quotquot igitur jam dantur contractuum et pactorum species, ea tamen omnes status sunt hypothetici: Et his stantibus, nec dolus, nec metus, nec vis, in censum venerunt.

Imo ut specialissimi quicquam dicamus infignis illa controversia: Utrum testamenta sint juris naturae? hic sinalem suam habet decisionem negativam.

- \$. 62. Propagationem generis humani quod denique attinet, simplicissime factam illam suisse persuadeor, h. e. ossicia masculorum suisse, saeminas habiles et nondum impraegnatas nec amplius lactantes iterum impraegnare: Quod ipsum equidem imperante natura, sed etiam dirigente ratione, sine tamen motibus pravis factum suit, non secus ac in brutis observamus, quae certis temporum stationibus generationi student, alio autem tempore nihil in id negotium srustra impendunt: Unde non adeo contemnenda est eorum sententia, qui bruta nullam ex cohabitatione percipere voluptatem contendunt.
- §. 63. Hace autem circa hominem persectum in negotio procreationis ceu vera et singularia obvenerunt:

Quod ratio propagandi cum moderna una fuerit eademque,

Quod non vagos exercuerint concubitus, sed quod unus uni se junxerit, eamque sibi soli habuerit sociam, quod inde elucescit, quia amor humanus suit rationalis, et quia multum temporis proles humana requirebat, donec siere persecta; Ne igitur onus educandi in solam redundaret matrem, patrom oportuit esse certum, qui prolis suae haberet curam.

§. 64. Notanter dixi, uni unam junctam fuisse, unde patescit, Polygamiam in statu juris naturae exulasse, et quidem ipsa natura imperante, siquidem Deus duos tantummodo creavit sexus, et in utroque sexu individua numero aequalia, adeo ut impossibile suerit duas sibi habere uxores. Videatur hoc suse demonstratum in Dissertatione mea de Polygamia Sect. II.

\$. 65. Ut autem plura memorem singularia, statim a pubertata masculi et soeminae negotium procreationis inchoarunt, non enim tuno opus erat exspectare, donec requisitis etiam Oeconomicis instructi essent, quia omnibus omnia suppetebant. Porro singulare suit.

Quod Maritus non fuerit dominus uxoris, fed focius aequalis: Contratium enim statuere ejusdem est absurditatis, ac si asseramus soeminas esse homines subalternos, quarum anima rationalis equidem sit, est gradu masculina inferior.

Quod foror et frater nunquam conjungi potuerint per naturalem connexionem; nam pubere fratre non dabatur ejus foror pubes, fi scilicet post eum nata; si autem ante eum nata iterum eidem jungi non poterat, fiquidem nec amplius erat vacans duobus scilicet annis ante ipsum nata. Verum videsne, L. B., hanc demonstrationem aliqua laborare obscuritate, quam in praesentiarum ob brevitatem dispellere non licet, quoniam biceps sub incudem vocanda est controversia, altera: quonam in momento aetatis plena sit collocanda pubertas? Altera, an in statu persecto nati etiam suissent gemelli? Verum L. B. facile subolfacis hanc demonstrationem, quoad fratres et sorores [multum claudicare; et qui non claudicaret, quia philosophia sibi relicta non potest liquida dare hujus capitis argumenta prohibentia. Immo non opus est, ut nos circa illud augamus, nam sufficit Jure divino incestuosum esse istiusmodi concuibtum, h. e. mutato Reipublicae humanae statu, Deum cohabitationem fratrum et sororum pro sapientia sua prohibuisse, postquam ad procreationem sobolis in statu persecto materialiter tantum peractam, accessit formale pravae libidinis et lasciviae. Conf. ea, quae dicta suns supra, \$. 17. Non autem volo, ut haec dicta extendantur ad Parentes et liberos, siquidem circa eorundem cohabitationem stant ea quae \$. sequenti dicentur. Ut taceam, quod singulare quid in ipsis personis parentum et liberorum huic negocio concubitus contrarium certissime deprehendatur.

\$. 66. Quae hanc excipit demonstratio, elarior est: Quod scilicet parentes et liberi nunquam enim Pater viduus sactus suisset, et per consequens uni soeminae jam junctus nunquam siliam uxorem adsciscere potuisset.

Prouti et reliqua capita et gradus vere prohibiti parili possunt ex natura deduci sacilitate.

§. 67. Praeter haec nihil in censum juris naturae vere talis venire potest, utut dicta ubo-

rius deduci queant, id quod mihi ferio refervo. Tantum igitur evidentissimum esse reor, in prace senti mundi statu multa male et obtorto collo trahi ex isto jure naturae, cum tamen alia via fit incedendum, scilicet posita generali conside. ratione mundi et hominum quales jamjam sunt digne judicandum, quid jam ad acquirendam et conservandam publicam et privatam salutem, quanta illa etiam in hae miseria esse unquam potest, sit statuendum: Et haec meditatio dicitur jus gentium vel abulive jus naturale, scilicet : Ein naturliches und billiges Recht. Imo ex illa meditatione, quia non omnibus datur penitius haec intueri et maxima occurrit varietas pro diversitate status rationis, capiunt summi Imperantes occasionem et fundamenta juris positi five civilis, prouti ipsa Sacra Scriptura et leges inibi publicatae firmo sunt indicio, homines jam non vivere iu statu primo, quia in illo lege istiusmodi positiva scriptis et tabulis comprehendenda non indiguissent. Quod ipsum argumentum superioribus accenseri meretur, juncto hoc generali, quod ipsa fluctuatio circa vera principia justi, homini obrepens, sit fignum status imperfecti, quia lex in se perfecta est, in subjecto autem concipiente videretur esse impersecta.

S. 68. His dictis itaque acquiesco, et promitto limatiorem juris gentium tractationem h. e. deductionem sobriam, quid ex sola ratione, oculum dirigente ad statum praesentem, justum injustumve sit.

Tandem repeto iterum iterumque id quod supra dictum est, scilicet hanc dissertationem non ea propter evulgatam esse, ac putem me in omnibus ultimam veritatis attigisse lineam, sed ut eruditioribus idem occasionem, hanc problematicam deductionem sine selle uberius meditandi.

## Unmerfungen.



Die Bortrefflichfeit und Rohtwens bigfeit der elenden Scribenten grundlich erwiesen von \*\*\* 1736.

Diese Schrift ift unftreitig das beste Wert Liscow's, und es hat daber auch am meisten das zu beigetragen, seinen Namen im ehrenvollen Andenken zu erhalten. Er versprach diese Schrift in dem Schreiben des Nitters Eliston an den Samoje den, sie erschien dann im Jahr 1734. wurde aber schon im Jahr 1736. vers bessert, aufs neue gedruckt, und erhielt damals den allgemeinen Benfall des besten Theils des lesens den Publikums; obgleich die hart gegeiselten elens den Schriftsteller den Verfasser von allen Seiten ansielen, und mit allen erlaubten und nicht erlaubten Wassen zu bekämpsen suchten. Unter seinen Haupts

widersachern befand fic der Pralat Reimmann, den jest nur der unfterbliche Namen seines Sege nere der verdienten Bergeffenheit entriffen hat.

Liscov fagt von diefer Satnre felbst: daß fie unter allen seinen Schriften den besten Abgang ges habt habe, und nun entschuldigt er sich gegen seinen Gegner Reimmann, woben er zugleich eine nöhtige Auskunft über den oft von ihm erwähnsten Magister Rodigast giebt, der zu seiner Zeit zur Zahl der unberusenen papierverderbenden Schmierer gehörte."

"Ich schliesse daraus:" schreibt er: "daß es boch Leute geben musse, welche dieselbe mit andern Augen ansehen, als Herr Reimmann. Diesem Praiaten will sie gar nicht gefallen. Soriptores miserandos, sagt er:\*) eos esse judicat autor, qui, quicquid in buccam destuit, in chartam conjiciunt, et monumenta sine ratione et ordine et ornatu corrogata in vulgus spargunt. Atque ad hunc censum spectare cum aliis sex-

<sup>\*)</sup> In Catalogo Biblioth, Reimmannianae cap, Ill. §. 468.

centis Happelium, Menantem, Uhsenium, Hubnerum, D. J. E. Philippi, S-v-s, R-d-g stum Nec desunt, qui temere negligenterque libros ad componendos se accingunt, nullo delectu rerum et verborum habito.

Scribimus indocti doctique poemata passim."

"Sed accusat tantummodo non coarguit Autor, quorum nomina profert nec ullo documento oftendit, eos esse tales, contra quos ingeminat tremulos naso crispante cachinnos. Nec qui vilioris sunt ordinis scriptores exsibilandos propinat solum; sed et rectores Reipublicae et doctores Ecclesae. Dicta etiam S. S. non raro sannis conspuit. Et quam in aliia redarguit culpam interdum ipsemet committit, et ordinem in scribendo negligit:

Usque adeo in sese tentat descendere nemo, Sed praecedenti spectatur mantica tergo. 6

"Ich weiß nicht, ob man verächtlicher von eis nem Buche urtheilen tann? Darum aber werde ich doch nicht bofe. herr Reimmann hat mein Buch bezahlet: er hat es in seiner Bibliothet: er tann davon sagen, was ihm gut duntet. Dieses ift ein Recht, das ich ihm nicht ftreitig mache. Mur bitte ich mir die Erlaubniß aus, ihm zu far gen, daß ich Rübe babe, in dem Urtheile, wels ches er von meiner Schrift fället, die Ueberlegung, die Billigkeit und die Unparteplichkeit zu finden, die ich von ihm vermuhtet hatte. Ich will nicht untersuchen, was seine zärtliche, und ihm so unans ständige Neigung zu gewissen lächerlichen Schreis bern für Urfachen hat; aber ich beklage, daß er sich durch diese unglückseitge Zärtlichkeit verleiten lassen, von meiner Schrift ein Urtheil zu fällen, das so unbillig, und ihm so wohl, als mir, nachstheilig ift."

"Er rechnet es mir als ein groffes Berfehen an, daß ich mit teinem Worte bewiesen babe, daß diejenigen, welche ich in meiner Schrift unter die elenden Scribenten gable, wirklich elende Scribenten find. Ich sage ihm aber, daß ohne dieses Berfehen mein Buch das albernste Buch von der Welt senn wurde. Ift ihm dieses zu hoch, so bes liebe er folgendes zu merken."

"Meine Abficht mar nicht, zu beweifen, daß diefer oder jener ein elender Scribent fen; fondern, daß die elenden Scribenten die vortrefflichften, bes fen und nuglichften unter allen find. Ein elender

Scribent fenn, das mar folglich, nach meiner Deis nung, eine rubmlide Eigenschaft. Ruhmliche Eir genichaften tann ich aber einem benlegen, obne baf ich nobrig babe, ju bemeijen, daß er dieselben wirklich befige: Ja, wenn ich einen recht loben will, fo fege ich als befannt voraus, bag er mein Lob verdienet. 3d lobte Diejenigen, Die ich in meiner Schrift nenne, und war alfo nicht nur bee rechtiget, fondern auch, nach ben Regeln ber iros nifden Soflichfeit, verbunden, fie, ohne ben ges ringften Beweis, in die Claffe ber elenden Scrie benten ju fegen. Datte ich es anders gemacht, fo batte id meinem Character entgegen gehandelt; mein verstelltes lob murbe alle Unnehmlichfeit verlobren baben, und meine Satpre ein ungefals genes Gemaiche geworden, uub gang aus bem Bes lente getommen fenn. Wer biefes nicht begreifen tann, ber weiß nicht, mas Groni, und Satnre ift, und muß von meinem Buche nicht urtheilen."

"Ich mußte überdem einen schlechten Begriff von ben Ginfichten meiner Leser gehabt haben, wenn ich ihnen weitlauftig hatte beweisen wollen, daß Jappels Mordgeschichte, Menantes Romane, Uhsens wohlinformirter Redner, und Subners Dratorie elende Bucher find. Wer zweifelt daran?

Riemand anbers, ale einfaltige Leute, ober Schuls Inaben, die nicht miffen, mas recht und lint ift. Bas Philippi, Gievers und Rodigaft ans langet: fo maren diefe dren Belden icon fo ruche tig, daß es fich nicht der Dube verlobnte, ju bes meifen, daß fie elende Scribenten maren; und es wundert mich febr, daß herr Reimmann fic dess falls ben geringften Scrupel macht. Er muß diefe Leute gar nicht fennnen, und meine Saipren ges gen Siepers und Philippi nicht gelefen bas ben. Denn fonft murde er fich ja entfeben, Diefen armfeligen Scribenten das Bort gu reden, und pon mir zu verlangen, daß ich beweifen follen, mas weitfundig ift. Offenbahre Babrbeiten bes burfen teines Beweises; und mer uicht glauben will, daß Gievers und Philippi elende Geris benten find, der lefe ihre Schriften und meine Gas inren. Sat er die gelefen, und zweifelt doch noch daran, fo weiß ich ibm nicht ju belfen. gur folche Leute tann ich mobl beten; aber überzeugen tann ich fie nicht."

"herr Reimmann fpricht ferner: ich fuchte fogar die Regenten und die Lehrer der Rirche las derlich zu machen. Aber er thut mir Unrecht. Ich fage von den Regenten nichts, als was Sas tomon und Juvenal vor mir gejagt haben. Dichts in der Abficht, die Majeftaten gu laftern, wie Berr Reimmann meinet; fondern blog den Mans gel der Bernunft gu enticuldigen, den man meis nen Brudern, den elenden Geribenten, vorwirft. Mein Character verband mich bagu, und gab mir ein unftreitiges Recht, alles gufammen gu fuchen, mas in meinen Rram Dienete. Da ich nun benm Salomo fand, bag Unverftand unter den Gemalti: gen gemein fen, und fabe, daß Juvengl den Bunft. lingen der Groffen faft alle Bernunft abiproch: fo barf man fich nicht wundern, daß ich mir bies fes au Rus gemacht babe Man tann mir biefes um fo viel weniger verdenten, weil ich gar bie Bebutjamteit gebrauchet babe, die barten Mus: drudungen der Scribenten, welche ich anführe, ju milbern, und nichts mehr fage, als baf nicht ale lemal die Rlugften am Ruder figen. Boldes eine Babrbeit ift, Die ich mir getraue, allen Ronigen in die Augen ju fagen, ohne daß fle es mir un: anadig nehmen follen Golde allgemeine Babre beiten verlegen die Ehrerbietung nicht, die man ben Gottern auf Erden fouldig ift. Die Groffen Diefer Welt find auch fo munderlich nicht, daß fie fic uber ben geringften Scherg, ber feinen von

ihnen insbesondere trifft, entruften follten; und wenn die Priefter nur halb fo billig maren, fo batte ich nicht nobtig, das, mas ich in meiner Schrift von ihnen gejagt habe, ju rechtfertigen. Allein ich weiß nicht, wie es jugehet? Diefe herren find fo argwohnisch, daß fie fich immer ein: bilden, man fpotte ibrer, wenn man von ihnen redet. Diefes ift eine Muffuhrung, die man taum einer bloden unerfahrnen Jugend, gebrechlichen Dersonen oder Leuten, die tein gut Gemiffen bas ben, und fich offenbarer Mangel bewußt find, au aute balt. Dich deucht, alten, gefegten und ehre murdigen Dannern murbe ein wenig mehr Große mubt, und eine gemiffe Buverficht ju fich felbft best fer anfteben, als ein emiges Rlagen, daß man fie auslachet. Doch ginge es noch bin, wenn fie es ben dem Magen bewenden lieffen : allein fo find fie, mas fle auch andern von der Geduld vorpres bigen, empfindlicher, als alle andere Menfchen, und man hat Urfache, es nicht mit ihnen au vers berben.

Car ces Menins de la Cour étherée Sont tous douez d'un appetit firident De se venger, quand ils sentent la dent. \*)

<sup>\*)</sup> Rousseau Tom. 11. Ep. 2. p. 35.

Ich muß alfo auch bassenige, weffen herr Reimmann mich, in Ansehung ihrer, beschuldiget, von mir ablebnen."

"Da ich meine Schrift nicht ben ber Band babe, fo ift es mir gwar unmoglich, die Stellen nachzuschlagen, die herr Reimmann jum Ber meife feiner Beiduldigung anführet: Allein ich glaube bod, daß mein ganges Berbrechen darinn bentebet, daß ich den Mangel der Bernunft, den man an den elenden Scribenten mabrnimmt, bar burd gu rechtfertigen gefuchet habe, daß auch die Bottesgelehrten die Bernunft verwerfen. Dan bilder fic vielleicht ein, ich wolle dadurch gu vere Reben geben, daß die Bottesgelehrten eben fo als bern find, als die verächtliche Schaar der elenden Schreiber, auf beren Untoften ich mich luftig mache: Aber Diejes ift mahrtich meine Abficht nicht. Ich mufte ja gang rafend fenn, wenn ich nicht ber griffe, daß zwijden einem Meniden, der feine Bernunft in Glaubensfachen gefangen nimmt, und einem offenbaren Beden, der gar feine Bernunft hat, ein unendlicher Unterfcheid fen. 3ch erflare mich hiemit offentlich, daß ich diejenigen Gottes: gelehrten, die am meiften wider ben Difbrauch ber Bernunft in gottlichen Dingen eifern, fur bie besten und vernünftigsten halte. Es ift mir nims mer in den Sinn gekommen, über ihre Aufführung zu spotten; und wer andere Gedanken von mir hat, der irret sich. Ich bemühe mich in meiner Schrift, unter der Larve eines elenden Scriben, ten, der bosen Sache meiner Brüder einen guten Schein zu geben; aber ich bin so dumm nicht, daß ich nicht sehen sollte, daß alles, was ich sage, Sophisterenen sind. Ich scherze nur, und verlange mit Recht, daß Leute, welche von meinem Buche urtheilen wollen, wenigstens so viel Verstand has ben, daß sie Scherz und Ernst unterscheiden können."

"Sabe ich sonk etwas gesagt, das die Geistlischen verdriessen könnte: so bin ich versichert, daß es entweder in dem, was ich bisher geschrieben habe, seine Entschuldigung sinden wird; oder ich habe auch wahre Fehler an ihnen getadelt, welche rechtschaffene Gottesgelehrte selbst nicht billigen: und dieses ist kein Berbrechen."

"Auf die Lafterung des herrn Reimmans, daß ich auch oft über Spruche der heitigen Schrift, wie er gar nachdrucklich fagt, meinen fatprifchen Beifer ausschütte, mill ich aledann antworten, wann es ihm gefallen wird, die Stellen meiner Schrift anguzeigen, da ich dieses gethan habe. Borjeso sage ich nur mit ihm: Sed accusat tantummodo Autor non coarguit, et quam in me redarpuit culpam ipsemet committit.

Usque adeo in sese tentat descendere nemo, Sed praecedenti spectatur mantica tergo."

"Diefes ift das weife Epiphonema, mit wels dem Berr Reimmann fein Urtheil von meiner Schrift beidlieffet. Er will mir dadurd, auf eine bofliche Art ju verfteben geben, daß ich nicht bes fugt gemefen bin, ber elenden Scribenten gu fpots ten, weil ich felbit jumeilen den Kehler begehe ben ich an ihnen tadele, und unordentlich ichreibe. Er fagt es ausbrudlich; aber ba ich nicht miffen tann, worinn die Unordnung, ber er mich bee fouldiget, bestehen foll: fo fann ich mich nicht perantworten. 3ch will es auch nicht thun; fon? bern, wie groffe Urfachen ich auch babe, ju zweis feln, ob er geschickt fen, von der Ordnung und Un, ordnung einer ironifden Schrift gu urtheilen, bens noch fo boflich fenn, und glauben, daß er es eine mal recht getroffen bat. Ich beobachte alfo in meiner Schrift nicht allemal die Ordnung, die ich batte beobachten follen; aber ift Diefer Tehler fo groß, daß er mir bas Recht nehmen follte, ben elenden Scribenten die ibrigen vorzumerfen? ich glaube es nicht. Denn wenn es nohtig mare, Die Thorheiten anderer fo lange ohne alle Erinnerung bingeben ju laffen, bis man felbft ohne Fehler ift: fo mußte man alle Bestrafung und Ermahnung bis in jene Belt versparen, ba man ihrer nicht mehr bedarf. Das Amt eines unwiedergebohrnen Prieftere murde, wider die Meinung unferer reis neften Gottesgelehrten, gang und gar untraftig, und herr Reimmann felbft, wie fromm und eremplarisch auch fein Wandel ift, murde nicht befugt fenn, mider die Lafter ju eifern, fo lange er noch, fo oft er gur Beichte gebet, betennen muß, daß er mit Bedanten, Worten und Berten wider alle gehn Bebote gefundiget habe."

"Gefallen ihm diese Folgen nicht: so muß er auch bekennen, daß er sein Epiphonema nicht wohl angebracht hat, und mir erlauben, über ofe senbare Thorheiten zu lachen, ob ich gleich selbst nicht vollkommen bin. Denn das wird er mir doch lassen, daß ich gerechter bin, als diejenigen, welche ich tadele. Halt er aber die Unordnung, welche er in meiner Schrift bemerket, für einen Fehler, der dieselbe eben so schwelch machet, als

die Buchlein der elenden Scribenten, und will er wie es das Ansehen hat, mich, durch den hohnte schen Seuszer aus seinem Persius, als einen elens den Tropf herunter machen, der gar keine Ehre zu sprechen hat: so muß ich es zwar geschehen lass sen; aber es sollte mir doch seinetwegen leid senn. Denn mir kann es nicht schaden. Ego enim no pilo quidem minus me amabo." \*)

"3d febe mobl, daß meine Schrift gemiffen Leuten unmöglich gefallen tann, weil fie nicht nach ihrem Beidmade eingerichtet ift. Gie ift fatnrifd und im boditen Brade ironifd. Gleidwie es nun nicht jedermanne Wert ift, folde Schriften au machen: fo ift es auch nicht allen gegeben, pon benfelben geschickt gu urtheilen. Eine bochgetries bene Gronie gebuhrend eingufeben, das ift eine Sache, die eine gemiffe hurtigfeit und Biegfame feit des Berftandes erfordert, welche in lateinis iden Ropfen, durch die pofirlice Soulgravie tat, gemeiniglich erftidet wirb. Benn nun ein folder Ropf über ein Bud gerabt, in welchem er feine fleife und ehrbare Schulmeisheit antrifft: fo tommt er in ein fremd Land, und verirret fich

<sup>\*)</sup> Cicero Lib. Il. ad Qu. Frat. Epift. 15.

gar zu leicht. Ich fage nicht, bag bem herrn Reimmann dieses Unglud auch begegnet ift; nur sage ich noch, bas dren oder vier solche Urstheile, als dasjenige ift, welches er von meiner Schrift gefället hat, genug find, feinen ganzen Castalogum, der sonft angenehm zu lefen ift, in übeln Ruf zu bringen."

"Ich bitte übrigens den Herrn Reimmann, die Frenheit, die ich mir nehme, von seinem Urstheile zu urtheilen, nicht übel zu deuten. Ich bilde mir ein, daß ich es mit einer bescheidenen Aufrichtigkeit gethan habe, die ihm gefallen wird. Römmt ihm aber dennoch das, was ich zu meiner Wertheidigung sage, zu hart vor; so muß er bes denken, daß er Gelegenheit dazu gegeben hat:

• • • Si quis est, qui dictum in se inclementius Existimabit esse, sic existimet:

Responsum, non dictum elle, quia laest prius. \*)"

"Ich finde ben diefer Satyre fonft wenig gu erinnern. Nur muß ich turglich von einem Ra; men Rechenschaft geben, der oft darinn vortommt. Diefes ift der Name Rodigaft. Ich habe den Menschen, der diesen Namen fuhret, im Jahre

<sup>&</sup>quot;) Terrent Prol. in Eunuch.

1733 que feinem Avertiffement bon einem bes reits im Drud habenben Corpore Juris Civilis Juftiniaco - Cafuali querft fennen lernen. Er nennete fich auf dem Titel Dr. Camuel Chriftoph Rodigaft, JC. und mar eine Art von Deldifeded, terrae filius, von dem ich meis ter nichts erfahren tonnte, als daß es ein junger Menfc von etwa 19 Jahren fen, der fich in Dress den aufhalte, und fich eigenmachtig jum Doctor gemacht habe. Beil ich nun eben gu ber Beit, als mir fein Avertiffement in die Bande fiel, bes ichaftiget mar, ber Schmierfucht gemiffer elenber Scribenten Einhalt gu thun : fo bielte ich fur nobs tig, guch bem Unglude vorzubeugen, welches bies fer Rodigaft, als ein Comet, der gelehrten Belt au bedroben ichien. 3d brachte ju dem Ende meine Gedanten von feinem Borbaben ju Dapier, und lief fie in bas 123fte Stud des hamburs gifden Correspondenten von 1733 fegen. Rodigaft mard baruber fo bofe, bag er eine Schrift von 4 Bogen in 4to, unter bem namen non Martin Albrecht, wiber den Berfaffer des Correspondenten, ber bod gang uniculbig mar, beraus gab. Der Litel Diefer Schrift mar fo narrifd, und ber Inhalt fo rafend, baf ich mabr,

hastig davor erschrad. Doch weil ich diese Ban: bel angefangen hatte, so gab ich dem Martin Albrecht, welches Rodigast selbst mar, einen kurzen Bescheid, der in dem 173sten Stude des hamburgischen Correspondenten von eben dem Jahre zu tesen ift."

"Rury barauf tamen mir eben biefes Robis gafts Gedanten über ben Spruch: Biele find berufen; aber menig find ausers wehlet; imgleichen über die Borte: Und fie meinten, fie faben ein Befpenft ic. gu Beficht, woraus man fiehet, daß ber Berfaffer vor Diefem fich ber Gottesgelahrheit beftiffen bat. 3ch habe niemalen etwas elenders gelefen, und barum führe ich den Rodigast als ein Rufter eines volltommen elenden Scribenten an. 36 murbe ihm aber diefe Ehre nicht erwiesen haben, wenn d ju ber Beit, als ich meine Satnre ichrieb, ger wußt hatte, daß, wie ich hernach erfuhr, ber arme Rodigaft wirklich in Raferen gefallen fen, und in dem elendeften Buftande ju Dresben lebe. 3d habe nach ber Beit von ihm nichts geboret, und fann also nicht fagen, ob er noch lebe, ober ob er geftorben fen."

"Ich habe die herren Sievere und Phis

lippi mit diesem elenden Scribenten in eine Classe gesehet. Allein meine Reinung ift nicht, dadurch anzudeuten, daß ich sie für eben so albern talte, als den Rodigast. Ich sehe den Unter, social zwischen ihnen und diesem armen Günder weht ein. Doch, da dieser Unterscheid, wie groß er such senn mag, nicht verhindert, daß sie alle dren elende Scribenten sind: so habe ich geglaubt, sie hatten sich eben der Gesellschaft eines Mensschen zicht zu schämen, der die Ehre hat, ihr Brusder zu senn; ob sie gleich gewisse Vorzüge vor ihm haben, die ich ihnen nicht streitig machen will."

"Ueber die neue Gesellschaft, die ich ihnen ges geben habe, werden fie fich vermuhtlich nicht bes schweren. Ich besorge auch nicht, daß der herr Professor Mangel und der herr Magister hil, lige es mir übel deuten werden, daß ich fie zwenen so berühmten Mannern zugesellet habe."

## Unmerfungen,

in Form eines Briefes, über ben Aberiß eines neuen Rechts der Natur, welchen der (S T.) herr Professor Manzel zu Rostock in einer kleinen Schrif, die den Titel führet: Primae Lineae Juris Naturae vere talis secundum sanae rationis principia ductae. der Belt mitgetheis let hat. Riel, 1735.

Diese Schrift Liscon's gehort zwar nicht zur Bahl seiner Satyren; sie ist vielmehr ensthaften polemischen Inhalts. Aber auch in ihr offenbart sich in vielen Stellen sein scuriler Wis und fein unbesiegharer hang zur Ironie; und da er ihr in

der von ihm 1739 veranstalteten Sammlung feis ner Schrift einen Plas eingeraumt, so hat man sie hier ebenfalls mit abdrucken lassen, um eine möglichst vollständige Ausgabe feiner Werke zu liefern.

In der Borrede zu diesen Auffat giebt Liss cov felbft den Gefichtspunkt an, aus welchem er fie beurtheilen zu feben municht.

Die nachfolgenden Rezensionen haben theils auf seinen Gegner den Professor Mangel, theil auf einen andern Bielschreiber seiner Zeit, mit Namen Rodigast Bezug, und auch in ihnen wird man den eigenthumlichen Geift des feinen Spotters nicht erkennen.

## Rezenfionen.

#### Mo. 1.

Mus Dresden ift uns ein wunderliches Unter, geichnungsproject auf ein juriftifches Bert auges fchieft worden, mit dem Erfuchen, beffen auch in unfern Nachrichten ju gedenten, weil dem sojabris gen Polyhistori, der es aufgesett, viel baran ges legen fen, daß feine Musgebuhrten des Berftandes in der Belt mochten ausgebreitet merben, und weil fich die Lefer daran besonders erluftigentenne ten. Go mag benn, um der letten Urfache millen, ber faubere Ditel des Berts ba fteben, welcher beift: Deutsches Corpus Juris Civilis Juftinianeo-Casuale, morinnen aus allen Paragraphis. welche das Corpus Juris Civilis, vom Raifer Ju-Riniano in Deutschland eingeführet, in fich ber greifet, gleich ber Calus und des Befengebers

Meinung hierinnen abgefaffet, von Dr. Camuel Chriftoph Rodigaft, JC. erfter Theil uber die Inftitutiones, in Folio. Schon hieraus ertennet man ben antommenden Gaft in der gelehrten Belt. Er prangt alebald auf dem Titel mit einer neuen Erfindung, daß Raifer Juftiniantes bas Corpus Juris in Deufchland eingeführet. Das biere auf folgende Avertiffement flingt noch beffer, und bangt turglich fo aufammen : Gott hat es fur gut befunden, daß die erfchaffenen Menfchen follen in Ordnung einber mandeln, und barum haben fie gleich nach ber Schöpfung vom Dofes bie Bes febregeln empfangen; aber bas Boll gieng ben beidnifden Befegen nad, und das Uebel beliebte Bott durch tein ander Mittel gu andern, als baß er feinen Cobn unter bem Mugufto lief gebohren werden, ber die Gumma bes gangen Befenes fei: nen Jungern bengebracht, woraus wir das D. E. betommen; bod um groffere Ertenntnif in ber driftlichen Religion ju befommen, habe nach Con-Stantini Beiten ber Theodofius, weil es an welt: licen Befegen noch febr gefehlet, ben Codicem Theodofianum ans licht gestellt; bierauf maren andere Raifer gefolgt, bis endlich ber unuberwind: liche Raifer Juftinius das Corpus Juris von feis

nen Rechtsgelehrten in ein Buch faffen laffen, welches in unferm beutschen Reiche noch gebrauche lich fen. Nachdem nun der Berr Dr. Rodigaft, JCtus, feine Historiam Juris in nuce von der Erschaffung der Welt bis auf den Juftinianum alfo porgestellt; so giebt er die Urfachen feines Bornehs mens zu ertennen, namlich : Goldes Corpus Juris habe er ju mehrerer Deutlichfeit angefangen in einen neuen Guf zu bringen; es fen nach als Ien Sphis jo beschaffen, daß es einer auten Bande leitung nohtig habe; das Corpus Juris Gloffatum fen auch fur erfahrne Ropfe nicht beulich genug; hauptfachlich aber, weil fo viel Schuljungen, die faum recht exponiren tonnen, ihren Rectoribus, absonderlich in fleinen Gidden, entlaufen, und aledann auf Univerfitaten, weil fie tein Lateinisch tonnen, nicht fortzulommen wiffen, wolle er dies fen jum Beften bas Corpus Juris in einem deuts ichen Rleide laffen ans Licht treten. Der Drud fen angefangen: man nebme weiß Papier und neue Lettern; der erfte Roliant werde funf Alphas bet ftart; man bezahle einen Thaler jum voraus, und den amenten benm Empfange auf der Ofters meffe des funftigen Sabre, damit er feinen Schas ben leibe; bis auf Dichaelis murden die Praeferiptiones angenommen, und nicht mehrere Ereme plare, als praenumerirt worden, gedrudt merden. Der herr Doctor JCius ift felbft Berleger, laft aber ben allen Buchandlern die Subferiptiones annehmen. Wird Dies nicht ein Werf werden, noch vielmehr als Auli Apronii Reifen, jur Rreude der Belt und emigen Beiten? Der Mbs brud foll gewiß vor fich geben, wenn auch nur anderthalb Subscriptiones einliefen, denn der Berr Doctor JCtus, als ein ingenium praecocissimum. befige einen allzugroßen Gifer, ein lux mundi ju werden, das fo lange icheinen will, bis man es auspust; fo fen auch der herr Rodigaft que Eingebung eines prophetischen Beiftes bedacht, eis ner gutunftigen Maculaturtheurung durch die Mufe lage feines Berts porgubquen.

#### Mo. 2.

Dresben. Da bas Corpus Juris Civilis bes nen, die wenig oder gar fein Latein tonnen', und boch Guriften fenn wollen, febr buntel und uns perftandlich ift: fo ift ber herr Dr. Samuel Christoph Rodigast entschloffen, daffelbe in beutider Sprace, unter dem Litel: Deutides Corpus Juris Civilis Justinianeo - Casuale, wos tinn aus allen Paragraphis, welche bas Corpus Juris Civilis vom Raifer Justiniano in Deutsche land eingeführet, in fich begreifet, gleich ber Cafus und des Befeggebere Meinung bierinnen abs gefaffet, ans Licht gu ftellen. Er hat diefes in els nem Avertiffement pon einem bereits im Drude habenden Corpore Juris Civilis Justinianeo - Cafuali, fo er doch per Subscriptiones erft bruden laffen will, der gelehrten Welt fund gemacht. Mit benen Institutionibus will er den Anfang

maden. Er wird einen jeden Paragraphum mit Calibus erlautern, die romifden Bebrauche und Rechte mit beruhren, den heutigen Procef, und was noch in Deutschland gebrauchlich, mit eine ichieben, und endlich lebren, mas in einer jeden Sache por eine Rlage muffe angestellet merben. Er wird es daben nicht laffen, fondern, mofern es Gottes Bille, das gange Corpus Juris auf Diefe Art in deutscher Sprace burchgeben, und uns alfo ein Bert liefern, bas, wie er ausdrucke lich fagt, fur Sobe und Miedrige, Belehrte und Ungelehrte, Benfliche und Weltliche fenn mirb. Bir wollen bem herrn Dr. Robigag hierinnen eben nicht wideriprechen; doch muffen wir befens nen, daß wir nicht fabig, ben Rugen feiner Abe ficht einzuseben. Er will die Stumper erbauen, die fein Latein tonnen, und fo flug von Acades mien wieder bertommen, als fie bingegangen. Uns deucht aber daß diese Armselige nicht verdies nen, daß man fich ihrentwegen eine Dube gebe, die eben darum vergeblich fenn muß, weil bas Corpus Juris Leuten, die in der Bernunftlebre, Moral und Politit Fremdlinge find, und weder die Siftorie, noch Alterthumer, noch Berfaffung ber Romer miffen, in alle Emigfeit unverfiandlich

und ein Rathfel bleiben wird, und wenn es gleich taufendmal ins Deutsche überfeget. Es wird alfo die leberfegung des herrn D. Robigafts diefe Eropfe eben fo tlug machen, als jenen Efel bas Malterbuch, fo ihm Eulenspiegel in die Rrippe legte, und wenn es boch tommt, uns fo viele Rolae Bungendrefcher, als die Poftillen unnuge Schwäger, geben. Wir leugnen indeffen nicht, daß das Borhaben des herrn D. Rodigafts feinen Rugen haben tonne, ob wir gleich nicht begreis fen, worinnen er beftehe; aber wir beforgen, daß fich wenige entschlieffen werden, ben verlangten Borfduß au thun. Die meiften werden fich an bem Eitel des Berte ftogen, und nicht viel Bus tes von denen Anmerkungen eines Mannes pers fprechen, der fo ubel berabten ift, daß er fic eine bildet, Justinianus habe bas Corpus Juris in Deutschland eingeführet. Das Avertiffement mirb fle in diefem Migtrauen farten: Denn der herr Dr. Rodigaft giebt in demfelben einen febr mas gern Begriff von feiner juriftifden Beisheit. Er theilt uns einen fo andachtigen Abrif einer Siftos rie der Rechte mit, daß es lagt, als wolle er pres digen, und mas er vorbringt, tonnte mit gug ein vollständiger Auszug aus dem Evangelio am ers

fen Weihnachtstage beiffen, wenn er nicht icanb, lich vergeffen, ju melben, daß ju der Beit, als Chris ftus gebohren, Enrenius Landpfleger in Sprien gemefen. Bon der feligmachenden Rraft, die er dem Gefese Mofis benleget, wollen mir nichts er: wehnen; es muß diejes nohtwendig vielen bedents lich vortommen. Rur merten wir noch an, baß das Avertillement fo verworren und undeutich geidrieben, daß viele daber auf die Gedanten tommen werden, der herr D. Rodigaft fen eben fo ungeschicft das Corpus Juris in gut Deutsch au überfegen, als daffelbe mit nuglichen und ge: lebrten Anmerkungen gu erlautern. Bir unfern Orts haben eine beffere Meinung von diefem ge: lebrten Manne. Bir miffen, daß die Menichen in ibren eigenen Gachen blind, und in fremden febr icarifinnia find; und zweifeln alfo nicht, der herr Dr. Rodigaft werde fremde Gedanten weit gier: licher, deutlicher und ordentlicher ausdruden, als feine eigene. Um alle Welt von diefer Beichicks lidfeit gu überführen, mare es, unfere Erachtens, ubel gethan, wenn der herr D. Rodigaft etwan ben S. 3. Inft. Qui, et ex quibus causis manumittere non poffunt, gur Probe ins Deutiche gu überfegen belieben wollte. Er fonnte ben der

Gelegenheit über die Worte: Saepe enim de facultatibus suis amplius, quam in his est, sperant homines, eine driftliche Betrachtung ans stellen, die gewiß nicht ohne Frucht senn murde.

### No. 3.

Bamburg. Es ift neulich, wir wiffen nicht mo, eine Schrift von 4 Bogen in Quart berauss gefommen, in welcher der Berfaffer, der fich Dare tin Albrecht nennet, unfer, wie er fpricht, unvermorrenes, undentides, und Pferdemaßig getroffe: nes Raisonnement über des herrn Dr. Rodigafts deutsches Corpus Juris Civilis Justinianeo - Cafuale, an miderlegen bemubet ift. Die Schreibe art und gange Ginrichtung Diefer lacherlichen Schrift zeiget flarlich, daß fie ein Wert des herrn Dr. Rodigafts fen. Diefer ehrliche Mann tann nicht leiden, daß wir andere Gebanten von feiner Rabigleit haben, als er felbft. Er hat fic bas Urtheil, fo wir von feinem vorhabenden deutschen Corpore Juris gefället, gu ichmerglichem Gemuhte gezogen, und gebehrdet fic desfalls fo ubel und ungezogen, daß man darüber erftaunen muß. An

feiner Geschidlichteit zweifeln, ift nach feiner Deis nung, ein Berbrechen, fo den Tob verdienet. Er fpricht uns auch wirklich an unterschiedenen Dre ten das leben ab. Er will uns erfaufen. Er will uns, wie alten heren, verbrannt miffen, und has ben wir es nicht anders als ein besonderes Beis den feiner Grofmubt angufeben, bag er une ende lich fo weit begnadiget, daß uns nur unfere blasphematifde Bunge abgefdnitten, und ein K. vor unfere verwegene Stirn gebrannt merden foll. Mir mundern uns alfo gar nicht, daß er uns fur Undriften balt, und uns abtrunnige Julianer, milde Gaue, hottentotten und Mahometaner nene net. Bir nehmen ihm diefes auch im geringften nicht übel; fondern fagen ihm vielmehr biemit öffentlich Dant, bag er uns und andern ein Lachen aubereiten wollen. Geine Unbescheidenheit foll uns nicht aus unferer Belaffenbeit bringen, und es fen ferne von uns, daß wir ihn guchtigen foll, ten, wie er es verdient. Wir halten feinem ge: rechten Schmert etwas gu gute, und bellagen von Bergen, daß er fic durch feinen Gifer fo weit ver: leiten laffen, bag er burch eine laderliche Ehren: rettung feine Somdoe noch beutlicher gu Sage geleget und, burd bie berfelben angehangte Probe

feiner Arbeit, unfer von ibm gefälltes Urtheil bes fraftiget. Dir maden uns ein Bewiffen, ihm feine fcheugliche und barbarifde Schreibart vorzus halten. Rein Schneidergeselle tann elender ichreis ben, als et. Er mag unserntwegen immerbin glauben, daß Justinianus das Corpus Juris 600 Jahr nach feinem Tode in Deutschland eingefüh: ret, und der befannte Irnerius, den er umtauft, und, aus Unwiffenheit, den berühmten Irenium nennet, baffelbe 600 Jahr por feiner Bebuhrt, auf Befcht des Juftinianus, querft in Italien gelehe ret. Wir find nicht bestellet, ibn flug gu machen. Bir wollen ibm aud nicht weiter abrahten, fein deutsches Corpus Juris ans Licht zu ftellen. Wir feben mobl, daß er teinen guten Raht annehmen will, und, nach ber Befdreibung, die horag von einem unbartigen Jungling macht, monitoribus afper ift. Er meint, wir beneiden ibn, und will, uns und dem Teufel jum Eros, fein deutsches Corpus Juris berausgeben. Wir freuen uns über Diefen Entidlug; benn die Probe, die er uns von feiner Arbeit mitgetheilet, bat uns luftern gemacht nach einem Berte, welches fo viel gum Bergnus gen und jur Gefundheit bes menichlichen Ges

schlechts bentragen wird. Wir schämen uns faft, baf wir ihm eine gute Erinnerung gegeben; und er kann glauben, baf es nimmer wurde geschehen senn, wenn wir uns hatten einbilden konnen, baf es so gar elend um ihn bestellet sen.

Es muß benen verfehrten Juriften burd bie Seele geben, wenn fie feben, daß die geschicktes ften und groffeften Manner ihres Ordens an des non neuen, verwegenen, argerlichen und gefahre lichen Lehren, wodurch fie fich in der Welt groß machen wollen, teinen Theil nehmen. Bute Bes muther bergegen freuen fich darüber, und halten folde Rechtsgelehrte gwiefacher Ehren wehrt. Ein gottseliger Jurift ftiftet durch das Diffallen, fo er über die bofen Lebren feiner unmurdigen Bruder bezeuget, mehr Butes, als alle Gottesges lebrte durch die grundlichften Widerlegungen, und perdienet die hochachtung aller, die es mit der Babrbeit redlich meinen. Man findet, leiber! au diefen Beiten nicht viele folder Juriften; aber es giebt doch noch immer einige, die um fo viel bober ju ichagen, je feltener fie find. Bir haben fur nobtig gefunden, Diefen fleinen Eingang ju machen, ba wir von ber Schrift eines Mannes reben wollen, ben man mit allem Jug unter bie frommen und rechtichaffenen Juriften, deren Une gabl fo flein ift, rechnen tann. Es ift befannt, daß einige neuere Rechtsgelehrte, benen der toblis che Gifer, welchen driftliche Obrigteiten fur Die Erhattung der reinen Lehre bezeugen, ein Dorn im Auge mar, fo weit verfallen, daß fie gelehret, die Dbrigfeit fen nicht fouldig, fur die Geligfeit ihrer Unterthanen gu forgen. Diefem Grrthum, burch welchen viele verführet, ift von denen reis neften Lehrern unferer Rirche gwar beftanbig wie berfprochen; nimmer aber ift berfelbe fo grundlich widerleget worden, als in einer gcademifchen Disputation, die den Titel führet: Differtatio circularis januariana, de Jurisprudentia salutis civium aeternae rationem habente, Anno 1735 d, XXIX. d, m in Academia Rostochiensi ventilanda Praeside Academiae Rectore Ernesto Joh. Fried. Manzel. Jur. et Phil. Doct. Instit. Prof. Ord. et h. Fac. Jurid. Decano et Respondente Bernhardo Friederico Neucraniz Gustroviensi, Jur. Cult. Rostochii, typis Joh. Jacobi Adleri, Sereniss. Principis ect. Acad, Typographi, in Dugrt, 2 Bogen.

Der herr Verfasser ift, wie man flebet, ein berühmter Lehrer der rostockischen Academie, der mit der Rechtsgelehrsamkeit die Philosophie und so genannten schönen Wissenschaften verbindet. Seiner vielen Disputationen nicht zu erwehnen: so hat man schon von ihm eine Ertduterung der Pandecten aus der Bibel, primas lineas juris naturae vero talis, eine Vernunftlehre, einen Versuch, wie weit man es in Uebersegung latels nischer Poeten bringen könne, und viele andere Schriften, ans welchen allen ein schaffer Versstand, eine große Gelehrsamkeit und eine tiefe Einsicht in die wichtigsten Rahrheiten hervorzleuchtet.

In gegenwartiger Disputation behauptet er, daß die burgerlichen Gesetze auch auf die ewige Geligkeit der Meuschen ihre Absücht richten, und diesetbe zu befördern suchen. Die Materie ist reich und erbaulich, und erforderte just einen Mann, der zugleich ein Theologus und Juriste ware. Der herr Berfasser ist ein solcher Mann. Er hat vor diesem der Theologie eifrig obgelegen, und weiset jeto durch sein Exempel, daß aus der nen, die sich von der Theologie zur Jurisprudenz wenden, die besten Juristen werden. Es ist nicht

glaublich, daß folche Leute der Fluch treffen wers de, der auf diejenigen geleget ift, so die Hand vom Pfluge ziehen. Das ware ein schlechter Dank für die wichtigen Dienste, so sie der Kirche leisten. Wenigstens ist es billig, daß in Ansehung des Herrn Professor Manzels eine Ausnahme ges machet werde.

"Nachdem er den gemeinen Dabn, daß bie Juriften bofe Chriften, furglich miderleget (polit 1. 2.) beweiset er auf die bundigfte Art, daß die Rechtsgelehrten auch fur Die emige Geligkeit ber Menichen forgen. Gie bringen, fpricht er, (pofit 3.) auf das fuum cuique, und wollen also auch baf man die Pflichten gegen Gott beobachte. Die Rurften, als Saugammen und Pfleger ber Rirche, welches einer ihrer vornehmften Titel, fegen Priefter, und feben dabin, daß der Gottes: bienft au der bagu befimmten Beit gehalten, und ber Sabbath nicht entheiliget werde. (polit 4) Gie baben auch Acht auf die Derter und Gebaude, bie jum Bottesbienft gewidmet find. Sie forgen fur die reine Lebre. Gie laffen auf Concilien und Synodis die Mahrheit befestigen, und Libros Symbolicos, ohne welche feine Rirde besteben gann, verfertigen, damit nicht ein jeder fich eine

eigene Religion mache; (ne quilibet pumilio proprium fibi faciat fystema;) und zeigen alfo durch den Gebrauch ihres Rechts in Rirchenfas den, wie lieb ihnen das Seelenheil ihrer Unter: thanen fen. (polit. 5) Er tonnte, fagt bierauf der herr Berfaffer, (polit 6) untersuchen, wie weit diejenigen recht haben, die da fagen, baß die Jurisprudeng die emige Geligfeit gum Ende amed babe, und zeigen, wie unbesonnen diejenis gen bandeln, die dem Furften eine gar ju große Gewalt über die Gemiffen gufchreiben: Denn daß die Obrigfeit einige Bewalt daruber babe, murde fein Berftanbiger laugnen; allein er vers fparet es auf eine andere Beit. Rur, meint er, (posit 7) tonne er nicht umbin, die Fragen gu berühren: Db die Regeren ein Lafter? Und mas in Anfebung der Atheifteren Rechtens fen? Bas die erfte Frage betrifft: fo fen gmar, fpricht er, wenn alle herrschaft über Gemiffen wegfalle, eine jede Regeren überhaupt tein Lafter, fo die Abndung der Dbrigkeit verdiene, fondern eine Sache, barüber bas Urtheil Gott allein guftehe: Aber daber folge nicht, daß ein jeder, ohne das Burgerrecht zu verlieren, glauben tonne, mas er wolle; (quicquid in mentem et buccam

dius trieb feine landesvatertiche Fürforge fo boch, daß er durch ein eigen Edict feine Romer anwies. die Weinfaffer mobl gu verpichen, und ihnen fund machte, daß der Gaft vom Tagus ein unvergleiche lid Mittel mider ben Schlangenbig mare, Man wird nicht leicht Regenten finden, die da Luft batten, Diejem bloden Pringen gleich gu merben: Aber fo bald fie die Grangen ihres Umts ubers fdreiten, und unnuge und laderliche Befete ger ben, find fie es volltommen. Diejenigen nun, fo ihnen diefes nachreben, ermeifen ihnen eine fclechte Ehre. Der Berr Profesior Mangel thut es; aber au allem Glude beweifet er nicht, mas er fagt, und hat die Befege, die ihm Anlag dagu gegeben, nicht recht eingefehen. Denn 1) bas fuum cuique, worauf die Juriften bringen, ges het nur auf die Pflichten gegen andere Menfchen. Die Pflichten gegen Gott tonnen darum nicht mit darunter begriffen fenn, weil fie fich auf die Begriffe grunden, fo die Menichen fich von dem Befen und Biffen Gottes machen. Diefe Bes griffe find aber ben Befegen nicht unterworfen, und folglich haben fich die Juriften, fo ferne man fie ale Leute betrachtet, Die Die Befete erflaren, um die baber flieffenden Pflichten nicht gu befum,

mern. 2) Das Jus circa Sacra hat mit ber Ges ligfeit ber Menichen nichts ju thun, fonbern ge: bet nur auf aufferliche Bucht und Ordnung. Bat bie Obrigecit manchmal ju weit gegriffen : fo taugt es nicht, uub wird fie die Geligkeit ber Meniden ichlecht dadurch befordert haben. 3) Die Obrigfeit fann ibre auten Urfachen baben, marum fie eine Lebre nicht dulden will; aber verbietet fie Diefeibe nur barum, weil fle falfch ift: fo mif. braucht fie ihrer Gewalt, und bilft niemand bar burd in den himmel, ob gleich der herr Pro: feffor Mangel meint, die Obrigfeit habe in dies fem Kalle die Bermubtung por fich, meldes ein Cap ift, der die Berfolgung ber Sugonotten in Kranfreich rechtfertiget. 4) Db gleich die Atheis fteren, überhaupt gu reden, fein Fehler des Bill lens, wie der herr Brofeffor Mangel meint, fons bern nur ein Jerthum ift: fo fann doch die Obrige Peit einen Atheisten, nach Befinden, auch am les ben ftrafen: aber wenn fie es thut, fo thut fie es nicht aus einer Gorge fur Die Geligkeit ihrer Unterthanen, fondern ans andern Urfachen: und thut fie es nicht, fo wird fie badurch feine Seins binn Gottes. 5) Die gar ju groffe Bewalt ber Romer über das Leben ihrer Rinder und Rnechte

mar icon eingeschrantt, ebe bie Raifer fur bie Seligfeit ihrer Unterthanen forgten. Wenigstens glaube ich nicht, daß der Raifer Antonius, auf welchen fich ber herr Professor Mangel beruft, baran gedacht babe; denn ber war fein Chrift. 6) Die Warnung vor dem Meineide geschicht nicht, um die Geele bes Schwerenben au retten; fondern nur gu verhindern, daß der Gid, der ein Ende alles Saders ift, nicht Unlag zu einem une gerechten Urtheile geben moge. Wenn ein Riche ter gleich in feinem Bergen überführet ift, bag einer falfch schweren werde: fo tann er boch eis nem folden, wenn er fonft nach denen Befegen gum Gibe gu laffen, und ichmeren will, bas Schweren nicht verbieten, Er tann, als ein Chrift, fur einen folden beten, und fich uber feine Bosheit betruben. Aber als Richter betams mert er fich nicht, mo feine Geele bleibt. 7) Daß Die Juriften die Injurienflagen abgufurgen, gu mindern, und gar abzuichaffen bemubet find, ift barum loblich, weil die Leute Dadurch von unnug: en Proceffen abgehalten werden, und ihr Belb behalten; aber es nuget nicht gur Geligfeit. Ems pfindlichfeit, Saf und Rachgierde merben badurch nicht ausgerottet; vielmehr die Beleidigten, wenn

fle tein Bebor benm Richter finden, gur Gelbite rache, und folglich gur Gunde, gereiget. 8) Daß gemiffe Berfonen nicht jum Zeugniffe gelaffen merben, geichicht barum, weil bas Beugnif fol der Leute, von welchen mabrideinlich ju vermubten, daß fie falich geugen werben, nichts gur Entdedung der Babrbeit bentraget, und nichts beweifet. Es ift diejes mas altes, und gebrauche lich gemesen, ebe noch die Zeugen ihre Auffagen eidlich thaten, und also ebe man an die emige Seligfeit gedachte. 9) Dag man benen verdamme ten Duffethatern Zeit laffet, fich gum Cobe gu bereiten, und diejelben nicht burch eine gar gu harte und langfame Todesart qualet, geschicht nicht aus einer Gorge fur die Geligteit diefer Leute, fondern nur, um die Nachrede einer Graus famteit zu vermeiden. Bar zu barte und unmenfche liche Todesftrafen machen bas Bolt murren, und bewegen es jum Mitleiden gegen diejenigen, fo damit beleget merden. Und mas die Borbereis tung gum Cobe anlanget; fo mird fie in der peinlicen halsgerichtsordnung der Willführ des Ber, urtheilten lediglich überlaffen. Die Erinnerung an die Priefter, mas fie einem folden vorfagen follen, geboret nicht jum Befege; fondern rubret aus einer unnöhtigen Fürsorge bes Concipienten her. 10) Die Formul, deren sich die juristische Facultat zu Rostock in ihren Todesurtheilen bedier net, zeiget klarlich, daß die Glieder dieser Facultat driftliche Juristen sind; aber fle beweiset nicht, daß es nöhtig sen, ein Todesurtheil mit so ans dächtigen Clausuln auszuzieren, die da, wie der Kerl, von dem der Perr Prosessor Manzel redet, gar artig gewiesen, und er selbst bekennet, nichts heisen. 11) Die so genannten geistlichen Strasen können eine gar seine aussertiche Zucht senn; ob aber viele Seelen dadurch gerettet worden, ist eine andere Frage, u. s. w."

Dieses sind ohngefehr die Einwurfe, die uns wider die Disputation des Herrn Prosessor Mans zels zu Ohren gekommen sind. Wir wissen wohl, daß sie wenig zu bedeuten haben, und nichts als elende Sophisterenen sind: Aber wir haben sie doch auführen wollen, um dem Herrn Prosessor Getegenheit zu geben, denen Schwägern, die sich nicht schämen, solch Zeug vorzubringen, das Maul zu stopfen. Es ist ihm dieses ein leichtes, und wir wünschen, daß er es, so bald möglich, thun möge. Er wird sich die gelehrte Welt ungemein dadurch verbinden. Aber was ware es

nicht für eine herrliche Sache, wenn es bem herrn Professor Mangel gefallen wollte, die Runft, wie man die Leute wider ihren Millen selig machen könne, in ein heller Licht zu setzen? Wir ersuchen ihn biemit, wo es seine Berrichtungen zulassen, darauf bedacht zu senn. Die Zeit von Jacobi bis Bartholomai, da doch vermuhtlich in Rostod nicht gelesen wird, ware, unsers Erachtens, sehr bequem dazu.

In dem Programmate, welches der herr Professor Mangel zu dieser Disputation gemacht, handelt er, wie Titel und Augenschein weiset, obiter de cura et studio brevitatis.

Er beweiset grundlich, daß man nicht zu kurz und nicht zu weitlauftig schreiben muffe, und meldet zum Beschluß, daß die rostodische Acades mie beschloffen habe, hinsort monatlich (men-kruatim) eine Disputationem circularem halten zu laffen. Der herr Manzel, als jesiger Rector Magnificus, hat mit dem Jahre den Ansang ges macht, und daher heiset seine Disputation auch Dissertatio Januariana. Wir können hieben nicht unerinnert lassen, daß es nicht nöhtig gewesen, das Wort Januarius in ein ben den Lateinern unerhörtes adjectivum zu verwandeln. Die Nas

men ber Monate find im Lateinischen icon adjectiva. Wir hoffen, der herr Professor werde diese Erinnerung nicht übel nehmen. Er wird finden, daß fie gegrundet.

### No. 4.

Damburg. Da wir mit vieler Befrembung pernehmen muffen, daß der Berr Profeffor Mane gel in Roftod es febr boch empfunden, bag mir uns die Frenheit genommen, einige mider feine neuliche Eirculardisputation gemachte Einwurfe in das XXII. Stud unferer Radrichten einguruden : fo baben wir fur nobtig erachtet, ihn bierdurch nodmal offentlich ju verfichern, baf wir an ges Dachten Ginmurfen feinen Theil nehmen. Bir boffen, Diefe Ertlarung werde binlanglich fenn, ben herrn Profeffor ju bemegen, daß er feinen wider uns gefaßten Unwillen fahren laffe, und das um fo viel mehr, weil wir nicht begreifen tonnen, mas ibm die Befanntmadung einiger bescheibes nen Einwurfe fur Schaden bringen tonne. Ster bet es doch ben ibm, diefelbe aufs nachdrudlichfte ju widerlegen : Unfere Blatter find zu feinen Diensten; und, wenn er die Gate haben will, uns seine Antwort juzuschicken, so erbieten wir uns, dieselbe in unsere Nachrichten einzuruden. Dieser Bor, schlag scheint uns billig zu senn, und der herr Prosesson wird wohl thun, wenn er denselben an, nimmt. Es ift immer rühmlicher, auf Einwurfe zu antworten, als sich über den geringften Wider, spruch zu entrusten, und die Welt ist so arg, das sie, so bald sie siehet, daß einer bose wird, urtheistet, er getraue sich nicht, seine Sache mit Versnunft auszumachen.

### Mo. 5.

Riel. Man fiebet allhier eine mit vieler Gelehre famteit und Lebhaftigleit abgefaffete critifde Schrift unter dem Titel: Unmertungen in Form eis nes Briefs über ben Abrif eines neuen Rechts der Ratur, welchen der (S. T.) herr Professor Mangel gu Roftod in ei, ner fleinen Schrift, Die ben Titel fub: ret: Primae Lineae Juris Naturae vere talis, secundum sanae rationis principia ductae, der Belt mitgetheilet. Riel, 1735. in Octav, 11 Bogen. Der ungenannte Berausgeber Diefer Unmertungen verfichert, daß felbige icon bennahe por gehn Jahren auf Beranlaffung eines gelehre ten medlenburgifden Capgliers zu Dapier ges bracht; nachdem fie ibm aber unvermubtet in die Sande gerahten, von ihme in der Abficht jum Drud befordert worden, damit der herr Profeffor

Mangel die verfprochene weitere Ausführung feis nes gang neuen Rechts der Natur, worauf man fo lange gemartet, ber Belt endlich mittheilen mochte. Wir murden bem geneigten Lefer gerne einen Auszug von diefer Schrift geben, menn die Einrichtung derfelben foldes erlaubte, und die ohe nedem wenigen Blatter nicht mit grofferm Bers anugen in ihrem Bufammenhange gu lefen maren. Doch tonnen wir uns nicht entbrechen, eine Stelle anguführen, woraus des herrn Berfaffere Urtheil pon des herrn Professor Mangels Schrift, wels de diefem Berte angehanget ift, ohnschwer au ers feben fenn wird. Die eigenen Borte deffelben lauten, wie folgt: Er (herr Mangel) will das Recht der Natur ausbeffern. Er will die barinn porfommenden Streitigfeiten ichlichten: Er ichreibt an dem Ende ein Jus Naturae vere tale. Und nun tommt er, und fagt, es mare eine Thorheit, que diefem Jure Naturae vere tali etwas auf uns fern jegigen Buftand ju appliciren. Marum bat er uns denn diefes Jus Naturae vere tale fo mub: fam ertlaret? Warum mubtet er benen, fo gelebrs ter als er find, gu, daß fie meiter über diefes Jus Naturae vere tale, von welchem er uns von der Sand nur einen groben Abrif mitgetheilet, mebis

tiren follen? Was foll es uns vor Eroft geben, daß wir wissen, was der erste Mensch gemacht? Die Erkenntnis des Zustandes, in welchem sich unsere ersten Eltern befunden, trägt nichts zu unserer Bohlfahrt ben; sondern diese wird, nach dem eigenen Geständniß des Herrn Manzels, besser durch eine vernünftige Betrachtung unsers jezigen Zustandes befordert. Alle, so bishero das Jus Naturae gelehret, haben (Alberti und Strimosius ausgenommen) diese Betrachtung zum Grunde gesteget; und also ist es sehr unnöhtig, daß der Herr Prosessor darüber eisert, daß man aus seinem ächten Jure Naturae Gaße borge, da man doch die menschliche Natur, wie sie nun ist, ansehen sollte.

Gefällt es ihm aber nicht, die auf diese vers nunftige Betrachtung der menschlichen Natur, wie sie jeso ift, erbauete Wissenschaft ein Recht der Natur zu nennen: so kann man ihm seinen Wilsten lassen. Er nenne sie, wie er will; nur sen er so gut, und verschone uns mit seinem Juro Naturae vere tall. Das kann uns nichts helsen. Der Berr Profesor affet uns damit.

Er fiellet fic, als wenn er uns in das In, nerfte des Rechts der Natur (intimaque juris naturae penetralia, wie er in der Borrede gissov's Sot. 3. Th.

redet,) führen wolle. Er forbert alle Belehrten auf, das, was er gefdrieben, ju überlegen, und ibre Bedanten barüber ju eroffnen, bamit man endlich gu einer Gewifibeit tomme und viele fonft unfterbliche Streitigfeiten ihre Endichaft erreichen mochten. Ber diefes liefet, ber bentet, der herr Profesior Mangel wolle diejenige Biffenichaft, die wir inegemein bas Recht der Ratur nennen, auf einen andern Rug fegen, und ju einer groffern Bewifibeit bringen. Denn diefe Wiffenfchaft muß es unftreitig fenn, uber beren Bermirrung er in ber Borrede flagt; meil, ehe feine primae lineae Juris naturae vere talis jum Borfchein gefoms men, niemand an fein Jus naturae vere tale ges bacht. Allein ber Ausgang giebt es, bag biefes bem herrn Profeffor niemalen in den Ginn ges tommen. Er gebentet bes Juris Naturae, womit er uns bisher beholfen, in feiner gangen Schrift taum amenmal, und fagt nichts mehr von bemfels ben, als bag es nicht bas rechte Jus Naturae fen. Er beffert und bauet alfo nicht, fondern reiffet nie, der. Er vermirft unfer altes Jus Naturae, und bringt ein gang neue jum Borfdein, Doch mill er nicht, daß wir uns nach demfelben richten follen. Er erlaubt uns ben dem alten gu bleiben;

# [ 499 ]

nur meint er, man muffe es nicht ein Recht ber Matur, sondern ein naturliches Recht nennen. Eine wichtige Anmerkung, die wohl wehrt ift, bag bie gange Schaar der Belehrten derselben weis ter nachsinne!

### Mo. 6.

Auszug aus dem XLIXften Stude ber hamburs gifchen Berichte auf das Jahr 1735.

Roftod vom raten Junius. Hiefelbst flebet man eine Schrift unter folgendem Titel: Anmerkungen in Form eines Briefes über den Abris eines neuen Rechts der Ratur, welchen der herr Professor Mangel zu Rostod in einer kleinen Schrift, die den Titel führet: Primae lineae juris naturae vere talis, secundum principia sanae rationis, der Welt mitgetheilet. Kiel, 1735. in Octav. 10 Bogen. Der hiesige herr Professor Mangel hat vor zehn Jahren obige Schrift auf 2 Bogen herausgegeben, welche der Autor besagter Anmer, kungen zu widerlegen sich Nühe giebt. Der hers ausgeber dichtet, als sen diese Widerlegung auf

Peranlaffung eines medlenburgifden Ebelmanns icon por 10 Jahren veranlaffet, und nun, obne Biffen des Berfaffers und des Ebelmanns, an welchen folde überfandt worden, dem Drude von ibm übergeben. Ein jeder erfiehet aber leicht, daß ber Berausgeber auch ber Berfaffer, und bie Schreibart in ber Borrebe eben diefelbe fen, melde ber Berfaffer in dem Berte felbft fubret. Da nun ber Autor diefer Anmerkungen fich viele Dube gegeben bat, feinen Namen gu berhehlen, auch baber auf der Schrift einen Ort des Drude fegen laffen, mo es eben fo menig, als bier ju Roftod, gebrudt worben ift, imgleichen auch in der Unters fdrift bes Briefes bem Lefer ben blauen Dunft por die Augen machen will, als mare diefe Schrift Mnno 1726 au Schwerin verfaffet morden, bendes aber, ungezweifelten Nachrichten gu Folge, uns mabr, und von dem Autore nur aus der Urfache erfonnen worden ift, um feine mit vielen Berfleis nerungen und Anzüglichkeiten angefüllte Schrift besto frener befannt gu machen, oder wohl andern gelehrten Mannern au Schwerin ober Dangig folde angubringen und angudichten: fo mird man ben Berfaffer fo lange unter Die Lucifugas rech: nen, und diefe Schrift unbeantwortet laffen, bis der Berfasser, oder herausgeber, welcher felbft in der Vorrede setzet, daß der Bater dieses namlosen Kindes sich nicht zu schämen habe, seinen Namen genannt haben wird. Damburg. Nachgesehten Brief und Auffat hat man diesen Blattern einzurücken um so weniger Bedenken tragen durfen, als solche nichts als bloß eine Berantwortung auf dasjenige in sich ents balten, was der herr Professor Manzel in einnem andern hiesigen wöchentlichen Blatte wider den Derausgeber der Anmerkungen über den Abris eines neuen Rechts der Natur zu sagen beliebet hat. Der Inhalt ift solgender:

### Mein herr,

"Ich habe vor einiger Zeit bengehenden Auf, fan dem herrn Berfaffer der hamburgischen Berrichte augeschietet, und ihn ersuchet, solden entwes der seinen Blattern einzuverleiben, oder Ihnen gus juftellen. Da derfelbe nun, wie ich febe, teines von benden gethan bat: so nehme ich mir die Fren,

beit, Ihnen dassenige, was ich gegen bas troplge Manifest des herrn Mangels betannt zu machen, nöhtig finde, selbst auzusenden, in der hoffnung, Sie werden kein Bedenken tragen, es in Ihre Nach, richten einzuruden. Ich werde Ihnen fur solche Befälligkeit sehr verbunden senn, und mich gludt lich schäpen, wenn ich Belegenheit haben werde, Ihnen zu zeigen, daß ich sen,

Mein herr,

Dero

Riel, ben 6. Julil, 1735.

ergebener Diener.

Da man aus dem 49ten Stude der hamburs gischen Berichte des herrn Robis ersehen, daß der Herr Prosessor Mangel den Verfasser der wis der sein neues Recht der Natur neulich herausges kommenen Schrift so lange unter die Lucisugas rechnen, und seine Einwürfe unbeantwortet lassen will, die er seinen Namen genannt haben wird: so hat man für nöhtig erachtet, demselben mit alster Ehrerbierung zu sagen, daß er sich sehr irret, wenn er glaubet, sein Gegner scheue das Licht,

und babe feinen Ramen aus Furcht verfdwiegen. Diefe Einbildung tommt etwas vornehm beraus, und zeiget von einer ichlechten Ertenntlichfeit fur Die Mube, die man fich gegeben, den herrn Dro, feffor auf den rechten Weg gu bringen. Der herr Mangel tann verfichert fenn, daß der Berfaffer der Anmerkungen über feinen Abrif eines neuen Rechts ber Matur fic vor ibm im geringften nicht furchtet. Daß diefelbe ohne feinen namen berausgetommen, ift ber Bebutfamteit des Bers ansgebers jugufdreiben. Der Berfaffer murbe fein Bedenten tragen, fich ju nennen, menn er als ein Scribent befannt fenn wollte; er giebt aber um diefe elende Chre nichts. Er bat feinen Brief nicht barum geschrieben, bag er gebrudt werden follte, und gar teine Luft, einen Streit fortgufegen, von meldem er, er falle auch aus wie er wolle, naturlicher Weise wenig Ebre bar ben fann.

. . . nec habet victoria laudem.

Der herr Mangel fiehet hieraus, warum der Ber, faffer fich nicht genennet, und auch noch nicht nennen will. Db der herr Profesior ihm antwor,

tet, ober nicht, baran liegt ihm wenig. Man weiß wohl, daß ihm bas erste unmöglich ift, und raht ihm besto wohlmeinender, ben dem Entschluß, nicht zu antworten, beständig zu verharren. Dies fes ift das klugste, so der herr Manzel thun kann.

Aber daß er den Leuten weiß machen will, er fone ne wohl antworten, wenn er nur wollte, und mur: de es auch thun, wenn er nur feines Geaners Mamen mußte, ift ein wenig ju viel. Wer will ihm das glauben? Die Urfache, fo er von feis nem Stillichweigen giebt, ift gewiß nicht weit ber. Denn, mas liegt ihm daran, wie fein Die berfacher beiffet? Antworte er, wenn er mas flus ges vorzubringen hat, und lag ihn beiffen, wie er will. Allein er tann nicht, und thut alfo mobl, daß er ftillschweiget. Dur muß er nicht ben feiner Schwachheit poden und groß thun. Gin folder Erop, als er bezeuget, flebet ibm in der That febr ubel an, macht ihn alles Mitleidens unwurdig, und reichet nicht gu, fein Unvermogen vor ben Mugen Huger Leute gu verbergen. Der Runft: griff, deffen fich die angefochtenen und nobileidens ben Scribenten von je ber ju bedienen gewohnet

# [ 507 ]

find, ut, quae dicendo refutare non possunt, quasi fastidiendo calcent. (Quinctilianus instit. Orat. Lib. V. cap. 31.) ift heutiges Lages gar qu bekannt.

Ende bes dritten Theils.



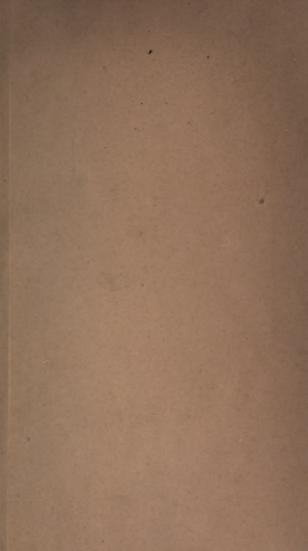



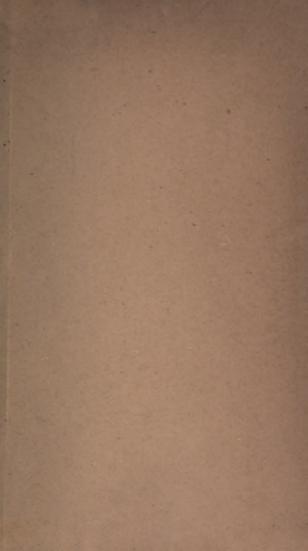

